## Die

# geographische Verbreitung

der

## Oligochaeten

von

Dr. W. Michaelsen

in Hamburg.

Mit 11 Karten.



Berlin R. Friedländer & Sohn 1903. Alle Rechte vorbehalten.



Meiner lieben Frau Agnes.





Es giebt im Thierreiche wohl kaum eine Klasse oder Ordnung, bei der scharf ausgeprägte Beziehungen zwischen Verwandtschaft und geographischer Verbreitung häufiger sind, als bei der Ordnung der Oligochaeten. Die Bedeutsamkeit dieser Beziehungen lässt sich daraus ersehen, dass die geographische Verbreitung in vielen Fällen den ersten Fingerzeig für die Auffindung der Verwandtschaft ergab, und dass sie sich bei Feststellungen über die systematische Gliederung der Oligochaeten-Familien stets als die beste Kontrolle erwies. Das gilt besonders für die rein terrestrischen Formen, die sogenannten Regenwürmer, die die überwiegende Masse der Oligochaeten ausmachen. Da nun die geographische Verbreitung der Regenwürmer, wie wir sie jetzt vorfinden, in erster Linie auf der Konfiguration der Festländer und Meere in den verschiedenen jüngeren geologischen Perioden bernht, so darf sie als ein wichtiges Dokument für die Erdgeschichte angeschen werden. Bei dieser Sachlage muss es verwunderlich erscheinen, dass die Oligochaeten in fast allen neueren allgemein-zoogeographischen Schriften unberücksichtigt geblieben sind. Der Grund hierfür liegt zunächst wohl darin, dass die Entzifferung jenes Dokumentes mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft ist. Die ursprünglich klaren, reinen Züge der Grundschrift sind überkritzelt und dabei theilweise ausgelöscht durch eine zweite, ganz anders geartete Schrift. Der Einfluss des Menschen hat diese Verwirrung verursacht. Durch den kommerziellen, zumal den gärtnerischen Verkehr sind vielfach Regenwürmer verschleppt worden. Es bedarf also einer Sichtung des in den Fundortsangaben vorliegenden geographischen Rohmaterials. Ferner fehlte es an einer Zusammenfassung der verwerthbaren Thatsachen auf der Basis eines natürlichen Systems. Es ist einleuchtend, dass nur ein natürliches, die Verwandtschaftsverhältnisse wiederspiegelndes System die geographischen Beziehungen in richtiger Weise hervortreten lässt. Das einzige zoogeographische Werk, in dem die Oligochaeten eingehende Berücksichtigung fanden, Beddard's Zoogeography<sup>1</sup>), entspricht dieser Vorbedingung nicht. Beddard hat sich in diesem Werke an das ältere System der Oligochaeten gehalten, dessen Unzulänglichkeit genugsam nachgewiesen ist. Nachdem ich seit Jahren an dem Ausbau eines Systems gearbeitet habe, das den zur Zeit erkennbaren Verwandtschaftsverhältnissen besser entspricht, liegt mir nun, nachdem diese Ausarbeitung bis zu einem gewissen Grade zum Abschluss gebracht ist2). auch die Pflicht ob, eine Zusammenfassung der geographischen Verhältnisse an der Hand dieses Systems zu liefern. Die positiven Resultate dieser Zusammenfassung mögen für die Richtigkeit der entsprechenden systematischen Feststellungen zeugen, die negativen Resultate andererseits auf gewisse Unvollkommenheiten in dem zu Grunde gelegten System hinweisen und zur Aufklärung fraglicher Punkte anregen.

F. E. Beddard: A Textbook of Zoogeography, Cambridge 1895.
 W. Michaelsen: Oligochaeta; in: Das Tierreich, 10. Lief., 1900.

Vorwort.

Ich hoffe, mit dieser Arbeit das für zoogeographische Probleme so werthvolle Oligochaeten-Material auch für Nichtspezialisten zugänglicher zu machen, und damit den Oligochaeten bei zoogeographischen Erörterungen den hervorragenden Platz zu sichern, der ihnen ohne Zweifel gebührt. Hiermit ist auch das Ziel meiner Arbeit festgestellt. Wenngleich es sich kaum vermeiden lässt, dass im Laufe der Erörterung zuweilen auch bestimmte erdgeschichtliche Probleme berührt werden, so ist es doch nicht meine Absicht, aus den zusammengestellten Thatsachen im Allgemeinen nun selbst die für die Erdgeschichte wichtigen Folgerungen zu ziehen. Ich werde mich im Allgemeinen darauf beschränken, die Oligochaetenfaunen der verschiedenen Erdgebiete zu charakterisiren und die erkennbaren Verwandtschaftsbeziehungen zwischen denselben festzustellen.

Ich kann dieses Vorwort nicht beschliessen, ohne denen herzlichen Dank zu sagen, die die Herausgabe der vorliegenden Abhandlung ermöglichten, der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin für ihre thatkräftige Unterstützung und im Speziellen Herrn Geheimrath Prof. Dr. F. E. Schulze für werthvollen Rath und freundliche Fürsprache. Auch die Herren der Verlagsfirma R. Friedländer & Sohn zu Berlin haben mich durch ihr freundliches Entgegenkommen zu grossem Danke verpflichtet.

Hamburg, den 30. November 1902.

Dr. W. Michaelsen.

### Allgemeiner Theil.

#### Lebensweise und Ausbreitung.

Die Art und Weise, wie die Ausbreitung einer Art vor sich geht, ist in erster Linie abhängig von der Lebensweise, von dem Medium, in dem die betreffenden Thiere leben, und der Fähigkeit, gewisse bei der Ausbreitung in Frage kommende Sonderverhältnisse zu ertragen. Es ist einleuchtend, dass ein Terricole, für den der Salzgehalt des Meeres tödtlich ist, andere Ausbreitungsverhältnisse zeigt als ein littorales Thier, dem der Salzgehalt des Meeres nicht schädlich oder gar zur Existenz nöthig ist. Da geographische Verbreitung hauptsächlich von diesen Ausbreitungsverhältnissen abhängig ist, so muss das ganze Material zunächst nach diesen biologischen Verhältnissen gesondert werden, wenn wir überhaupt zu verwerthbaren Resultaten kommen wollen. Selbst kleine systematische Einheiten geben kein einheitliches Resultat, wenn verschiedene Lebensverhältnisse in ihnen vertreten sind. Wollten wir z. B. die rein littorale Gattung Pontodrilus mit ihren eigenartigen Ausbreitungsverhältnissen gemeinsam mit ihren terrestrischen Verwandten, Gattung Plutellus u. a., betrachten, so ergäbe sich für diese Verwandtschaftsgruppe eine wenig charakteristische nahezu circumtropisch-subtropische Verbreitung, während doch die terrestrischen Formen dieser Gruppe, für sich betrachtet, eine sehr charakteristisch beschränkte Verbreitung aufweisen. Betrachten wir zunächst die Ausbreitungsverhältnisse der verschiedenen biologischen Gruppen. Wir können drei Hauptgruppen unterscheiden: die terricole, limnische und marine, und zwischen diesen Hauptgruppen drei Uebergangsgruppen: zwischen der terricolen und der limnischen die amphibische, zwischen der terricolen und der marinen die littorale und schliesslich zwischen der limnischen und der marinen die des Brackwassers.

Die terricolen Oligochaeten, deren Hauptmasse die sogenannten Regenwürmer bilden, sind die Ackerbauer unter den Thieren. Sie kleben in des Worts verwegenster Bedeutung an der Scholle. Die Ansichten über die Bedeutung selbständiger Wanderungen bei diesen Thieren gehen auseinander. Wahrscheinlich ist einerseits, dass die frei kriechenden, anscheinend wandernden Regenwürmer zum grossen Theil nur durch Krankheit oder durch Ungunst der Wohnungsverhältnisse. z. B. durch plötzlich eintretende Feuchtigkeit, zum Verlassen ihrer Wohnröhren veranlasst wurden. Manche Regenwürmer sind, wenn sie gewaltsam aus ihren Wohnröhren herausgenommen sind, garnicht im Stande, sich neue Wohnröhren zu suchen oder anzufertigen; sie sind hülflos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stoll: Zur Zoogeographie der landbewohnenden Wirbellosen; Vierteljahrsschr. nat. Ges. Zürich, XXXVII p. 249.

dem Untergange geweiht. Andererseits sprechen manche Thatsachen dafür, dass wenigstens gewisse Arten selbständig zu wandern vermögen, so vor allem die Ansammlung zahlreicher Thiere in neugebildeten, oasenartigen Localitäten in sonst Individuen-armen Gebieten, wie z. B. unter Misthaufen auf ziemlich trockenen Weideflächen.<sup>2</sup>) Zweifellos ist diese selbständige Wanderung nur sehr wenig ausgiebig. Es fragt sich, ob der passive Ortswechsel ein bedeutenderes Moment für die Ausbreitung der terricolen Oligochaeten ist. Ein treibender Baumstamm kann in den mit losgerissenen Erdmassen seines Wurzelwerkes und unter seiner lockeren Borke eine ganze Kolonie von Oligochaeten mit sich führen und an einer von dem Ursprungsort weit entfernten Stelle wieder abladen. Diese Art der Ausbreitung geht jedoch in durchaus beschränkter Richtung, stets nur flussabwärts, vor sich, und ermöglicht nicht die Ausbreitung von einem Flussgebiet in ein anderes. Hierzu bedarf es jedenfalls der Kombinirung dieser Ausbreitungsweise mit anderen Wanderungen überland. Es könnte ausserdem anch noch die Verschleppung von Cocons durch streifende Säugethiere in Betracht gezogen werden — ein wandernder Wiederkäuer mag in kleinen, an seinen Hufen klebenden Erdklumpen wohl Cocons transportiren. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Verschleppung erfolgreich ist und zur Bildung einer neuen Kolonie führt, ist jedoch für die Hauptmasse der terricolen Oligochaeten, die Regenwürmer, nur sehr gering, wie in dem Abschnitt über "Vermehrungsweise und Ausbreitung" näher erörtert werden wird.

Betrachten wir nach Feststellung dieser verschiedenen Ausbreitungsweisen die Thatsachen, so sehen wir, dass sich verschiedene manchmal nahe miteinander verwandte Arten sehr verschieden verhalten. Eine verhältnissmässig geringe Zahl von Arten zeigt eine ungemein weite Verbreitung. In dem Abschnitt über "Verschleppung durch den Menschen" wird nachgewiesen werden, dass viele Arten erst in ziemlich junger Periode und unter Beihülfe des Menschen zu dieser weiten Verbreitung gelangt sind. Sie sind als verschleppte Formen auszusondern. Manche dieser weit verbreiteten Arten mögen aber auf natürlichem Wege, auf eine der in dem vorigen Absatz angeführten Ausbreitungsweisen, zu ihrer jetzigen Verbreitung gekommen sein. Sie mögen als Weitwanderer bezeichnet werden. Es ist natürlich in den einzelnen Fällen schwer oder garnicht festzustellen, ob es sich um verschleppte Formen oder um Weitwanderer handelt; das ist aber für unsere Ziele belanglos. Wir sind berechtigt, die Fragestellung so zu formuliren. wie es für die Erzielung von bedeutungsvollen Resultaten am zweckmässigsten ist, und deshalb sondern wir die Weitwanderer ebenso wie die Verschleppten ab und bezeichnen sie gemeinsam als peregrine Formen.

Der grössere Theil der terricolen Oligochaeten-Arten zeigt eine sehr geringe Verbreitung. Die oben angeführten ausgiebigen Ausbreitungsweisen können für ihn nicht in Betracht gekommen sein; die Ausbreitung dieser Formen — ich bezeichne sie als endemische Formen — ging nur langsam, Schritt für Schritt, vor sich. Es bedurfte langer Zeiträume für die Ausbreitung einer derartigen Gruppe endemischer Formen vom Bildungsherde über die ganze ihr zugängliche Festlandsmasse.

Ausgiebige Wandlungen der Formen konnten während dieser Zeiträume vor sich gehen, sodass der räumlichen Entfernung der Glieder eines

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> J. J. FLETCHER: Notes on Australian Earthworms I; in: Proc. Linn. Soc. N.S.Wales, 2. Ser. Vol. I p. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) K. Bretscher: Die Oligochaeten von Zürich; in: Rev. Suisse Zool., T. III, p. 531.

Formenkreises ein Unterschied nach Art oder Gattung oder nach einer noch höheren Kategorie entspricht. So ist es z. B. zu erklären, dass die über das ganze tropische Afrika verbreitete Unterfamilie *Eudrilinae* in West- und Ost-Afrika in durchweg verschiedenen Gattungen auftritt. So erklären sich auch verschiedene, eine gewisse Regel aufweisende Art-Reihen, wie z. B. eine Reihe der *Polytoreutus*-Arten von Deutsch- und Britisch-Ost-Afrika, deren einzelne Glieder sich in der Linie von der Küste landeinwärts ziemlich regelmässig aneinander schliessen, sowie die im Laufe des Vorwärtsdringens durch Abänderung entstandene Arten-Reihe der Untergattung *Eophila* der

Gattung Helodrilus.

Das Meer, breite Wüstenstrecken und mit ewigem Eis bedeckte Gebirgsketten sind für die selbständige Ausbreitung der terricolen Oligochaeten unüberwindliche Hindernisse. Eine Formengruppe dieser Terricolen konnte sich von ihrem Bildungsherde nur soweit ausbreiten, als ihm keine derartige Schranke Einhalt gebot. Die Zugänglichkeit der verschiedenen Festlandsgebiete für terricole Oligochaeten war aber während verschiedener geologischer Perioden sehr verschieden. Während sich hier Festlandsbrücken bildeten, lösten sich dort Festlandspartien, Inseln oder insulare Kontinente bildend, ab, Kettengebirge erhoben sich oder wurden durch Erosion abgetragen und klimatische Aenderungen führten zur Bildung von Wüstenstrecken. Den zu verschiedenen geologischen Perioden in einem Gebiet zur Herrschaft und von hier aus zur Ausbreitung gelangenden Formengruppen waren also sehr verschiedene Verbreitungsgebiete vorgezeichnet. Die recente geographische Verbreitung der verschiedenen Terricolen-Gruppen entspricht bis zu einem gewissen Grade dieser Ausbreitungsmöglichkeit — soweit sie nämlich nicht durch andere Verhältnisse, Kampf der Eindringlinge gegen die Urbevölkerung, Klima u. a. modifizirt ist. Wir können demnach aus der recenten Verbreitung, zurückschliessend, gewisse Ausbreitungsmöglichkeiten, bezw. Ausbreitungsschranken konstruiren, mit anderen Worten, gewisse erdgeschichtliche Vorgänge erschliessen oder, falls sie schon anderweitig erschlossen sind, bestätigen. Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, welche Bedeutung der geographischen Verbreitung der terricolen Oligochaeten für erdgeschichtliche Probleme beizmnessen ist; sie mag thatsächlich als eines der wesentlicheren Dokumente für die Erdgeschichte betrachtet werden.

Zu der Abtheilung der terricolen Oligochaeten gehören besonders die höheren Familien von den Moniligastriden aufwärts entweder ganz oder zum grössten Theil. Von niederen Familien ist nur ein Theil der Enchytraeiden als terricol zu bezeichnen.

Die limnischen Oligochaeten zeigen eine ganz andere Art der Ausbreitung als die terricolen, und in Folge dessen zeigt auch die recente geographische Verbreitung derselben ganz andere Gebietsformen als bei jenen. Diese beiden Gruppen sind bei der Erörterung der geographischen Verbreitung bisher nicht genügend scharf auseinander gehalten worden, und hieran liegt es zum grossen Theil, dass bei manchen Abtheilungen der Oligochaeten sich so wenig System in die geographische Verbreitung bringen liess. Die Gebietsumgrenzungen der limnischen und der terricolen Oligochaeten sind durchaus incongruent. Es giebt z. B. keine terricole Gattung, die wie *Criodrilus* das tropische Südamerika und zugleich Mittel- und Süd-Europa und Südwest-Asien bewohnt.

Während die terricolen Oligochaeten in der Regel — abgesehen von den oben charakterisirten peregrinen Formen — eine sehr geringe Verbreitung

der Art und eine meist in sehr charakteristischer Weise beschränkte Verbreitung der Gattung, Unterfamilie und Familie aufweisen, zeichnen sich die limnischen Oligochaeten — ohne dass an eine Verschleppung durch den Menschen gedacht werden könnte — durch eine ungemein weite Verbreitung einzelner Arten sowie Gattungen und Familien aus. In vielen Fällen beruht das wohl darauf, dass wir es mit sehr alten Formen zu thun haben. Wenn wir z. B. Haplotaxis gordiodes (G. L. HARTM.) über Nordamerika, ganz Europa und Sibirien verbreitet sehen, so müssen wir in Betracht ziehen, dass es sich hier um ein Relikt aus weit zurückliegender geologischer Periode handelt; steht diese Art doch aller Wahrscheinlichkeit nach der Wurzel sämmtlicher höheren Familien nahe. Es ist nicht verwunderlich, dass eine Familie wie die Najden, die noch weit älter ist als die der Haplotaxiden, kosmopolitisch ist. Der weiten Verbreitung der limnischen Oligochaeten-Gruppen kommt noch ein weiterer Umstand zu Gute. Die jüngsten, verbreitungskräftigsten Zweige der Oligochaeten — die ganze Familie Lumbricidue, die Gattung Pheretima als jüngste Form der Megascoleciden-Unterfamilie Megascolecinae, sowie die Gattung Dichogaster als jüngste Form der Megascoleciden-Gruppe Octochaetinae-Diplocardiinae-Trigastrinae - sind mit ganz vereinzelten Ausnahmen amphibischer Formen terricol. Ihre intensive Ausbreitung hat die Verdrängung älterer, schwächerer terricoler Gruppen zur Folge gehabt und erklärt gewisse enge Beschränkungen in der Verbreitung dieser letzteren, die zum Theil nur in Relikten-artigen Vorkommnissen (Hormogustrinae, Gattung Notiodrilus) oder in frühzeitig durch Meeresarme oder Wüstenstrecken abgesonderten Faunen (Oligochaeten-Fauna Neu-Seelands und Australiens, Madagaskars, und des Kaplandes) erhalten geblieben sind. Die limnischen Oligochaeten waren vor dieser vernichtenden Konkurrenz durch ihre Lebensweise geschützt. So ist es wahrscheinlich zu erklären, dass z.B. die linnuischen Microchaetinae sich im tropischen Afrika, in Süd-Asien und auf den Sunda-Inseln, in dem Gebiet der kräftigen Dichoguster- und Pheretima-Formen, halten konnten, während die terricole Abtheilung dieser Unterfamilie auf das enge Gebiet Madagaskars und des Kaplandes beschränkt wurde.

Auch die Ausbreitungsweise mag die weite Verbreitung vieler limnischer Formen günstig beeinflusst haben: doch liegen Beobachtungen über diese Verhältnisse meines Wissens nicht vor. Es bedarf noch des Nachweises, ob etwa die Cocons limnischer Oligochaeten besonders leicht durch Wasservögel verschleppt werden. Die niederen Familien, die das Hauptkontingent der limnischen Gruppe stellen, sind, wie wir in dem Abschnitt "Vermehrungsweise und Ausbreitung" zu erörtern haben, durch ihre Vermehrungsweise in Bezug auf Ausbreitung besonders günstig gestellt.

Zu der Abtheilung der limmischen Oligochaeten gehören fast die ganzen niederen Familien bis zu den Haplotaxiden aufwärts: auszunchmen sind nur einzelne marine (gewisse Naididen und Tubificiden), terricole (viele Enchytraeiden) und littorale Formen (gewisse Tubificiden und Enchytraeiden). Auch einzelne Abtheilungen der höheren Familien, so die ganze Unterfamilie Criodrilinue, ein Theil der Unterfamilie Microchaetinae und viele Ocnerodrilinae, sind limnisch.

Die limnische Lebensweise muss, weuigstens in Bezug auf die terricole, als die ursprünglichere angesehen werden; denn die niedersten Familien, die Acolosomatidae und Naididae, sind ganz oder zum überwiegenden Theil d. i. mit Ausnahme einzelner mariner Formen — limnisch. Was die Formen aus höheren Familien anbetrifft, so liegt hier wahrscheinlich eine

secundäre Anpassung an das Leben im Wasser vor; denn vielfach sind ganz nahe Verwandte wie die Hauptmasse der höheren Formen terricol.

Marine Oligochaeten bilden ein seltenes Vorkommen; kennen wir doch nur vier Arten, die sicher rein marin, im offenen Meer in mehreren Metern Tiefe vorkommen, Phallodrilus parthenopaeus Pierantoni, Heterodrilus arenicolus Pierantoni, Tubifex Benedeni (Udek.) und Michaelsena macrochaeta (Pierantoni). Ob auch Amphichaeta sannio Kallstenius marin ist, kann ich aus der unklaren Fundortsangabe nicht sicher erkennen. Da diese marinen Formen nur in geringen Tiefen von Randmeeren leben. und da ihre nächsten Verwandten littoral oder limnisch, bezw. terricol sind, so ist ersichtlich, dass es sich hier um eine verhältnissmässig junge Anpassung an das Leben im Meere handelt. Es sind vereinzelte Fälle einer Einwanderung aus der littoralen Region in die Meerestiefe. Dass diese Fälle so selten sind, liegt wohl nicht daran, dass die Oligochaeten den Salzgehalt des Meeres scheuten; müssen doch die verhältnissmässig zahlreichen Oligochaeten des Gezeitenstrandes zeitweilig, bei Fluth, den gleichen Salzgehalt erdulden wie die rein marinen Thiere. Es liegt wohl hauptsächlich daran, dass die in Betracht kommenden Familien, sei es nun am Meere oder am Süsswasser, die Uferzone bevorzugen. Auch im Süsswasser steigen nur ganz vereinzelte Arten der Tubificiden und Enchytraeiden in grössere Tiefen hinab.

Was die Ausbreitung und Verbreitung dieser wenigen marinen Oligochaeten anbetrifft, so können sie füglich den littoralen Oligochaeten, zu denen

sie ihrem Wesen nach gehören, angegliedert werden.

Die amphibischen Oligochaeten bilden keine besonders eharakteristische Abtheilung, die sich in ihren Ausbreitungsverhältnissen von den angrenzenden extremen Abtheilungen, der limnischen und der terricolen, scharf scheiden liesse. Sie setzt sich zusammen aus Formen, die ihrer Verwandtschaft nach zu den limnischen gerechnet werden müssen, z. B. manche Ocnerodrilinen, und solchen, die ihrer Verwandtschaft nach zu den terricolen gehören, einzelne Arten oder grössere Abtheilungen der Enchytraeiden und höherer Familien. Eine Sonderung dieser Abtheilung ist schon aus technischen Gründen unmöglich. In den wenigsten Fällen genügen hierzu die Angaben über den Charakter des Fundorts.

Es ist anzunehmen, dass amphibische Formen in Bezug auf Ausbreitung günstiger gestellt sind als rein terricole. Die Fähigkeit, die verschiedensten Grade der Feuchtigkeit zu ertragen, muss ihnen bei den Wechselfällen der Wanderung nützlich sein. Es mag sein, dass manche Weitwanderer, wie etwa Eiseniella tetraeda (Sav.), dieser Fähigkeit ihre

weite Verbreitung verdanken.

Die littoralen Oligochaeten bilden für unsere Erörterungen eine der wesentlicheren Gruppen. Der Meeresstrand bietet der Thierwelt eigenartige Lebensbedingungen. Dem grossen Reichthum an Nahrungsstoffen, von den Meereswogen ausgeworfene Pflanzenmassen und Thierleichen, steht eine grosse Variabilität im Salzgehalt gegenüber. Während jede höhere Fluth den Strand und den darauf abgelagerten Strandwall, den Hauptaufenthaltsort für littorale Thiere, mit Seewasser von normal hohem Salzgehalt durchtränkt, laugt ein etwas anhaltender Regen bei Niedrigwasser den ganzen Salzgehalt wieder aus. Es werden also an die littoralen Thiere, die Thiere des Gezeitenstrandes, die weitgehendsten Anforderungen in Bezug auf Anpassungsfähigkeit an den wechselnden Salzgehalt des umgebenden Mediums gestellt. Hier gedeihen nur Thiere, die im höchsten Grade euryhalin

sind. Diese aber finden hier im Uebrigen sehr günstige Lebensverhältnisse, reiche Nahrung bei geringer Konkurrenz. So gering die Zahl der hier auftretenden Thierformen, so gross ist die Individuenzahl.

Manche littorale Oligochaeten sind durchaus auf den Meeresstrand angewiesen, rein littoral, wie die Arten der Megascoleciden-Gattung Pontodrilus, Andere, die sich zwar auch durch ihr massenhaftes und weit verbreitetes Auftreten in der littoralen Region als echte Meeresstrands-Oligochaeten legitimiren, sind auch weit entfernt von der Küste in rein terrestrischen Oertlichkeiten angetroffen worden. So findet sich der echte, über die Küstenlinien von Sibirien, Novaja Semlja und Grönland bis Feuerland und den Kerguelen verbreitete Meeresstrands-Enchytraeide Enchytraeus albidus Henle in vereinzelten, aber nicht gerade seltenen Fällen in Blumentöpfen oder in Düngerhaufen bei Hamburg, in Böhmen und in der Schweiz. Derartige Formen können nur als vorwiegend littoral bezeichnet werden. Es sind ursprünglich terricole Formen, die durch ihre euryhaline Natur befähigt sind, in der wenig umstrittenen, nahrungsreichen littoralen Region zu leben, und die hier zu viel üppigerer Entwicklung gelangen als in jenen terrestrischen Localitäten, wo eine bei weitem grössere Zahl von Arten derselben Gattung und Familie ihnen Platz und Nahrung streitig macht. An diese vorwiegendlittoralen schliessen sich solche an, die vorwiegend terrestrisch sind, jedoch ausnahmsweise auch am Meeresstrande angetroffen werden; sie mögen als hospitirend-littoral bezeichnet werden. Als Beispiel für diese Gruppe mag Microscolex dubius (Fletcher) angeführt werden, ein Regenwurm, den man nach vielfachen Funden in rein terrestrischen Localitäten für rein terricol halten musste, bis ich am Ebbestrande bei Montevideo unter Steinen. die noch im Bereich der Spritzwellen lagen, einige sich anscheinend ganz wohl befindende Stücke dieser Art vorfand. Dieser Fall ist sehr lehrreich. Die Verbreitung des M. dubius gehörte zu den schwer erklärbaren, die sich nicht in den Rahmen der typischen Terricolen-Verbreitung einfügen liess. Wenn man jedoch dieser Art die Verbreitungsbedingungen der littoralen Oligochaeten zuerkennt, so schwindet die Schwierigkeit sofort.

Die Ausbreitungsbedingungen der littoralen Oligochaeten sind sehr Die Thiere legen ihre Cocons meist unter und zwischen den Detritusmassen des Strandes ab, dieselben manchmal fest mit denselben verklebend, wie ich es manchmal bei den Cocons von Enchytraeus albidus Henle und Lumbricillus lineatus (Müll.) beobachtet habe. Wenn bei höheren Fluthen diese Detritusmassen wieder ins Meer zurückgerissen werden, so können sie von Strömungen erfasst, weit fortgetrieben und sammt den mitgeführten Cocons an weit entfernt liegenden Punkten an den Strand geworfen werden. Auf diese Weise mögen sich littorale Oligochaeten nicht allein an kontinuirlichen Küstenlinien entlang, sondern auch über weitere Meeresstrecken hinweg ausbreiten. Wahrscheinlich tragen auch Strandvögel durch Verschleppung der zufällig an ihren Füssen haftenden Cocons zur Verbreitung bei. Dass eine derartige überseeische Ausbreitung littoraler Oligochaeten thatsächlich ist, kann man daraus ersehen, dass geologisch jüngere isolirte oceanische Inseln, die -- abgesehen von nachweislich durch den Menschen eingeschleppten Formen — keine terricolen Oligochaeten beherbergen, von littoralen Oligochaeten besiedelt sind, wie z.B. die kleine Korallen-Insel Laysan des Hawayischen Archipels von einer Pontodrilus-Art.

Als Thatsache kann angenommen werden, dass die littoralen Oligochaeten vielfach eine ungemein weite Verbreitung der Gattung oder selbst der Art aufweisen. Die weite Verbreitung des vorwiegend littoralen Enchytraeus albidus ist schon oben skizzirt worden; fast dieselbe weite Verbreitung zeigt die vorwiegend littorale Gattung Lumbricillus. Die rein littorale Gattung Pontodrilus ist auscheinend über die Küsten sämmtlicher wärmeren Meere verbreitet. Es ist einleuchtend, dass sich ein mit charakteristischen Zügen ausgestattetes Bild der geographischen Verbreitungen nicht ergeben kann, wenn man bei der Skizzirung diese speziellen Arten der Lebensweise und der Ausbreitungsverhältnisse unbeachtet lässt.

Für die Brackwasser-Oligochaeten gilt dasselbe, was für die marinen Formen festgestellt wurde. Die geringe Zahl der Vorkommnisse, die kein selbständiges Charakterbild aufweisen und sich eng an die littorale und limnische Abtheilung anschliessen, macht eine besondere Erörterung unnöthig.

#### Klima und Ausbreitung.

In dem Kapitel über "Lebensweise und Ausbreitung" haben wir gesehen, wie klimatische Verhältnisse zur Bildung von absoluten Ausbreitungsschranken, wie sie z. B. durch Wüstenstrecken oder zusammenhängende Eisbedeckung gebildet werden, führen können. Aber auch relative Ausbreitungsschranken, solche, die für verschiedene Formen verschiedene Bedeutung besitzen, werden durch das Klima bedingt. Gewisse Formen bedürfen eines feucht-warmen Tropenklimas, während andere ein gemässigtes Klima verlangen; noch anderen scheinen diese allgemeinen klimatischen Verhältnisse gleichgültig zu sein. In der praekulturellen Verbreitung kommt ein Einfluss dieser allgemeinsten klimatischen Verhältnisse nicht deutlich zum Ausdruck, und das ist auch kaum zu erwarten, wenn man daran denkt, welch' grosse Zeiträume hier in Rechnung zu ziehen sind, Zeiträume, in denen die weitest gehenden Anpassungen stattfinden konnten, wenn man daran denkt, wie langsam die praekulturelle Ausbreitung, und wie langsam dabei auch die Aenderung der allgemeinen klimatischen Verhältnisse vor sich ging. Sehr scharf kommen diese allgemeinen klimatischen Verhältnisse dagegen bei der Ausbreitung in Folge von Verschleppung zum Ausdruck. Zu einer Anpassung an ungewohnte und den Lebensbedingungen der betreffenden Form nicht entsprechende — wenn auch anderen Formengruppen durchaus zuträgliche — Verhältnisse bleibt hier keine Zeit. Die Verschleppung kann also nur dann eine erfolgreiche sein, wenn sie die Formen nach Gebieten bringt, deren klimatische Verhältnisse denen der Heimath jener Formen ähneln. Die Verschleppung führt in Folge dieser klimatischen Beschränkung zur Bildung zonaler Verbreitungsgebiete, die in annähernd symmetrischer Anordnung parallel dem Aequator verlaufen, und auf beiden Hemisphaeren annähernd in gleicher Entfernung vom Aequator ihre aequatoriale und polare Grenze finden. 1)

#### Konkurrenz zwischen verschiedenen Formen.

Die Zugänglichkeit der mit dem Entstehungsgebiet zusammenhängenden oder später in Zusammenhang gebrachten Gebiete ist nicht der einzige Faktor, von dem die Verbreitungsmöglichkeit einer Formengruppe abhängt. Ist ein neu zugänglich gemachtes Gebiet von alt eingesessenen Formen besetzt, so

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eine speziellere Erörterung dieser Ausbreitung in Folge von Verschleppung findet sich in dem Kapitel "Verschleppung durch den Menschen", Abschnitt: "Ziele der Verschleppung". Vergl. auch Karte I!

ist es die Frage, ob die Eindringlinge neben den letzteren noch genügend Raum finden, oder ob es ihnen gelingt, sich denselben durch theilweise oder vollständige Verdrängung der Ureinwohner zu erkämpfen. Dass eine derartige, bis zur theilweisen Ausrottung einer Formengruppe führende Konkurrenz zwischen verschiedenen Formengruppen thatsächlich stattgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln; sind doch verschiedene in das Gebiet jüngerer Formen eingestreute, weit von einander getrennte Vorkommnisse älterer Formen nicht wohl anders zu erklären, als dass man sie als Relikte eines ursprünglich viel weiteren, zusammenhängenden Reiches anspricht, das durch Vordringen neuer, jüngerer Formen verkleinert und in zum Theil weit von einander getrennte Sondergebiete aufgelöst worden ist. Findet ja selbst vor unseren Augen ein solcher Kampf statt, jener Vernichtungskampf nämlich, den die vom Menschen eingeschleppten europäischen Formen der jüngeren, verbreitungskräftigen Familie der Lumbricidae gegen die schwächeren Glieder der Familie Megascolecidae führen. (Vergl. das Kapitel "Verschleppung durch den Menschen", Abschnitt: "Verdrängung der endemischen Regenwürmer durch eingeschleppte", unten p. 24.)

Mit welchen Waffen dieser Kampf ausgefochten wird, darüber können nur Vermuthungen ausgesprochen werden, da direkte Beobachtungen meines Wissens nicht vorliegen. An einen direkten Kampf zwischen Individuen der verschiedenen Gruppen ist hierbei wohl nicht zu denken. Eher mag schon der Wettbewerb um die vorhandene Nahrung eine Rolle spielen. Ein wesentliches Moment ist zweifellos auch die Veränderung im Charakter der Oertlichkeit durch gewisse Formen. Es ist nachgewiesen, dass durch die Thätigkeit gewisser Regenwürmer eine bedeutsame chemische Veränderung des Bodens hervorgebracht wird. Alle Formen, denen diese Veränderung schädlich ist, müssen in dem Bereich jener in hervorragendem Maasse chemisch wirksamen Regenwürmer zu Grunde gehen. Auch eine Veränderung in der Konsistenz des Bodens und in seiner Durchlässigkeit für Wasser wird durch gewisse Formen in sehr hohem Grade bewerkstelligt. Stark arbeitende, viele und tiefe Röhren grabende Formen werden den Boden stark lockern, das Eindringen von Wasser befördern und damit den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens stärker ändern, als anderen Formen zuträglich ist. Nachweislich sind gewisse Formen sehr empfindlich in Bezug auf den Feuchtigkeitsgrad ihres Wohnortes, wie daraus erhellt, dass sie bei stärkerem Regen ihre Wohnröhren verlassen - daher ja der Name "Regenwurm". (Bekannt ist das Experiment, dass man gewisse Arten durch starkes Begiessen des Bodens zum Verlassen ihres Aufenthaltsortes veranlasst.) Auch eine direkte Beschädigung der Wohnröhren empfindlicherer Formen mag durch stark arbeitende kräftigere Formen verübt werden. Eine Form, die in geringer Tiefe unter der Oberfläche wagerechte Gänge zu machen pflegt, wird durch die Nachbarschaft von senkrecht und tiefer grabenden Formen geschädigt. Die senkrechten Gänge der letzteren schaffen, jene wagerechten kreuzend, neue Zugänge zu denselben und stören dadurch jene empfindlicheren Formen, indem sie die Zugänglichkeit für Wasser oder für Feinde der Regenwürmer (z. B. Tausendfüsser) zu deren Wohnräumen verstärken. Auch das numerische Verhältniss der Nachkommenschaft mag bei der Ausbreitung und Unterdrückung verschiedener Formen maassgebend werden. Wenn ein bestimmtes Areal eine bestimmte Anzahl von Individuen beherbergen und ernähren kann, so wird bei Ueberproduktion von Nachkommenschaft und bei prozentual gleicher Eliminirung dieser Ueberproduktion, soweit nicht andere Faktoren hinzukommen, allmählich diejenige Form die Oberhand gewinnen, deren Nachkommenschaft ein numerisches Uebergewicht hat.

Nach Maassgabe des Erfolges in dem Kampf um das Gebiet können wir verschiedene Gebietsformen unterscheiden. Da sind zunächst die verbreitungskräftigen aufstrebenden Formen mit weitem, zusammenhängenden Gebiet, welches alle vom Verbreitungsherd zugänglichen Länder umfasst, Formen mit Expansionsgebiet. Dann haben wir die älteren Formen. deren Verbreitungskraft, in früheren Perioden vielleicht hervorragend, gegen die der jüngeren Formen zurücksteht, Formen mit reducirtem oder zersprengtem Gebiet. Ist das reducirte Gebiet sehr stark zusammengeschrumpft, so kann man es auch als Reliktengebiet bezeichnen. Manche Formengruppen scheinen niemals eine bedeutende Verbreitungskraft besessen zu haben; sie finden sich lediglich in einem kleinen Gebiet, öhne dass irgend welche Anzeichen, etwa Relikte in anderen Gebieten, auf ein früher weiteres Gebiet hindeuten, Formen mit beschränktem Gebiet. Schliesslich sind noch Formengruppen vorhanden, denen niemals die Möglichkeit geboten wurde, sich weiter auszubreiten, deren Entstehungsherd seit ihrem Ursprung durch unüberwindliche Schranken umgrenzt war, Formen mit isolirtem Gebiet. Die verschiedenen Gebiete sind natürlich nicht immer scharf nach dem obigen Schema zu sondern.

#### Vermehrungsverhältnisse und Ausbreitung.

Für die geographische Verbreitung kommt nicht allein die Ausbreitungsfähigkeit der Individuen in Betracht. Von besonderer Wichtigkeit sind hierbei die Vermehrungsverhältnisse. Auf diesen beruht es hauptsächlich, ob die Ansiedelung einzelner Individuen in einem neuen Gebiet zur dauernden Besiedelung führt oder nicht.

Besonders günstig sind in dieser Hinsicht diejenigen Oligochaeten gestellt. bei denen eine ungeschlechtliche Vermehrung vorkommt. Bei diesen genügt zur Kolonie-Bildung die Uebertragung eines einzelnen Individuums, sei es eines ausgebildeten Thieres oder, was wohl der häufigere, wenn nicht allein in Rechnung zu ziehende Fall ist, eines einzigen Cocons. Durch fortgesetzte Theilung kann ein einziges in ein neues Gebiet, sei es in ein neues Flusssystem oder in einen neuen See, übertragenes Individuum eine kleine Kolonie aus sich hervorgehen lassen und somit dieses Gebiet dauernd erobern. Dadurch erklärt es sich, dass bei diesen Thieren die Verschleppung von Cocons durch Wasservögel — es kommen nur limnische Formen, Aeolosomatiden und Naididen, in Betracht — eine bedeutende Rolle spielt. Nur so ist es zu erklären, dass man häufig individuenreiche Kolonien dieser Formen in vollkommen abgeschlossenen Tümpeln findet, ja manchmal selbst in Wassertrögen, die nur für die Dauer eines Sommers bewohnbar sind.

Es ist fraglich, ab auch die Vermehrung durch Regeneration gewaltsam zerstückelter Individuen zu einer ähnlichen erfolgreichen Ausbreitung beiträgt: vielleicht bei Formen, wie *Lumbriculus variegatus* (Müll.), bei denen eine derartige Zerstückelung besonders leicht eintritt, und die zugleich eine hervorragende Regenerationsfähigkeit besitzen.

Ein zweites für die erfolgreiche Ausbreitung besonders wichtiges Moment ist die Zahl der Jungen, die aus einem einzigen Cocon hervorgehen. Ob die Uebertragung von Cocons überhaupt zu einem Ausbreitungs-Erfolg führt, hängt — abgesehen von den Formen mit ungeschlechtlicher Vermehrung und von allen Fällen, wo eine Verschleppung grösseren Materials durch den Menschen vorliegt — wohl fast ausschliesslich von diesem Moment ab,

denn es ist wohl kaum anzunehmen, dass auf natürlichem Wege die gleichzeitige Uebertragung einer Anzahl von Cocons nach einem von dem Ursprungsort weit entfernten und durch sonst unüberwindliche Schranken (für terricole Formen etwa eine Meeresstrecke) getrenntes Gebiet stattfindet. Bei Formen mit vielen Jungen in einem Cocon kann die Uebertragung eines einzigen Cocons zur Kolonie-Bildung und danernden Besetzung eines neuen Gebietes führen. Bemerkenswerth ist, dass gewisse Formen mit grosser Zahl von Jungen in einem Cocon, wie z. B. Tubifex tubifex (Müll.), Lumbricillus lineatus (Müll.) und Enchytraeus albidus Henle (ich zählte 17 Eier in einem Cocon dieser letzteren Art), eine ungemein weite Verbreitung aufweisen, die wohl nicht zum wenigsten durch den eben erörterten Umstand hervorgerufen ist. Bei den Oligochaeten der höheren Familien geht, soweit bekannt, meist nur ein einziges Individuum, höchstens eine sehr geringe Zahl von Individuen aus einem Cocon hervor. Ein einziges übertragenes Cocon, ja selbst die gleichzeitige Uebertragung einer geringen Zahl von Cocons. kann bei diesen Thieren nicht zur Bildung einer neuen Kolonie führen.

Für die durchschnittlich grösseren Formen der höheren Familien ist ein anderer Umstand noch ungünstig, nämlich die Dauer des Jugendstadiums. Der langen Zeit, die bis zur Erlangung der Geschlechtsreife und damit zur Möglichkeit der Vermehrung und dauernden Kolonie-Bildung vergeht, entspricht die Grösse der Lebensgefahr, denen die sich entwickelnden Thiere ausgesetzt sind; zugleich auch wächst mit dieser Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass sich die geringe Zahl der übertragenen Individuen auf Nimmerwiederfinden zerstreut.

Thatsächlich braucht bei diesen höheren terricolen Oligochaeten, den Regenwürmern, mit einer sprungweisen Ansbreitung durch Verschleppung von Cocons auf natürlichem Wege nicht gerechnet zu werden. Wäre eine derartige Ausbreitung häufiger vorgekommen, so hätten sich nicht so scharfe Faunen-Scheidungen herausbilden können, wie sie thatsächlich durch verhältnissmässig schmale Schranken hervorgerufen worden sind, wie etwa die durch die Strasse von Mosambique bedingte Scheidung zwischen der madagassischen und der südafrikanischen Fauna.

#### Verschleppung durch den Menschen.

Eine Verschleppung von Regenwürmern durch den Menschen und damit eine Besiedelung von Gebieten, die bis dahin frei von den betreffenden Arten waren, hat wohl stattgefunden seit dem Zeitpunkt, da der Mensch die Fähigkeit ausgiebiger Ortsveränderung unter Mitführung seines Hausrates, vor allem gewisser Hausthiere und Pflanzen, erlangte. Wir müssen, um den Beginn dieser Verbreitungsweise festzustellen, jedenfalls weit in die praehistorischen Zeiten zurückgehen. Wenn aber auch die Dauer dieser Verbreitungsweise nach Jahrhunderten oder Jahrtausenden gemessen recht beträchtlich erscheint. so ist sie doch in Hinsicht langer geologischer Perioden als gering zu bezeichnen. Bevor sie in Wirksamkeit trat, hatte sich eine Verbreitung der Oligochaeten herausgebildet, bei der die Konfiguration der Festländer und Meere in den vorhergehenden geologischen Perioden eines der hauptsächlichsten Faktoren bildete. In diese praekulturelle Verbreitung brachte die Verschleppung durch den Menschen ein ganz neues Moment. Oligochaeten-Gruppen, für die das Meer früher ein unüberschreitbares Hinderniss war, wurden über weite Meeresstrecken getragen. Formen, die ursprünglich in höheren Breiten der nördlichen Hemisphaere beheimathet waren, traten in höheren Breiten

der südlichen Hemisphaere auf. Tropische Formen verbreiteten sich von einem Kontinent aus über den ganzen Tropengürtel. Aber die Verschleppung durch den Menschen ist noch nicht lange genug wirksam gewesen, um das Bild der praekulturellen Oligochaeten-Verbreitung unkenntlich zu machen. Sie stellt sich nur als eine Verschleierung dieses Bildes dar. Auch in den Resultaten der Verschleppung lässt sich ein gewisses System erkennen, und es ist nicht uninteressant, dieses System klar zu stellen, die Bahnen nachzuweisen, auf denen die Verschleppung hauptsächlich vor sich ging, das Material zu charakterisiren, welches hauptsächlich von der Verschleppung betroffen wurde.

Für beide Zwecke, sowohl für die Feststellung der praekulturellen Verbreitung und die hiermit verbundene Gewinnung eines werthvollen Materials für erdgeschichtliche Probleme, sowie auch für die Klarstellung der Verschleppungsresultate, ist es erforderlich Merkmale herauszufinden, nach denen ursprüngliche Vorkommnisse und Verschleppungsvorkommnisse unterschieden werden können.

Die direkte Beobachtung lässt uns hier fast ganz im Stich, wenigstens finden sich in der Litteratur höchstens sehr spärliche Angaben. Die zahlreichen Mittheilungen Beddard's über Einführung von Oligochaeten mit Pflanzen in die Kew gardens sind für unsere Zwecke nicht wohl verwerthbar. Hierbei handelt es sich meist um rein wissenschaftliche Sammlungen, die zum Theil in den abgelegensten Gebieten erbeutet sind. Diese liefern ein ganz anderes Material als z. B. die seit Jahrhunderten wirksame Verschleppung durch den kommerziellen und speziell den gärtnerischen Verkehr. Dazu kommt. dass Beddard nur neue Arten angiebt und die altbekannten, die sicherlich in grosser Zahl darunter waren, nicht erwähnt. Gerade auf diese letzten kommt es uns aber an, denn unter ihnen finden sich die vielfach verschleppten Formen. Verschleppt werden hauptsächlich solche Oligochaeten, denen die gärtnerische Kultur nicht nachträglich ist, und das sind zugleich jene in Gärten und kultivirtem Boden lebenden Formen, die dem Zoologen mit am frühesten zugänglich waren. Um eine richtigere Anschauung von der oligochaetologischen Verschleppungsfauna zu gewinnen, habe ich seit Jahren direkte Beobachtungen angestellt. Ich bin daher in der Lage, eine kleine Liste von lebend mit Pflanzen in Hamburg eingeschleppten Oligochaeten darzubieten.1) So klein diese Liste ist — sie enthält jedenfalls nur einen geringen Theil der thatsächlich in dieser Zeit lebend eingeführten Oligochaeten - so ist sie doch in mancher Hinsicht interessant und für unsere Zwecke werthvoll. Sie enthält sämmtliche zu meiner Kenntniss gelangten Fälle, ist also in Bezug auf das mehr oder weniger grosse systematische Interesse der verschiedenen Oligochaeten durchaus unparteiisch, nicht verzerrt durch Fortlassung der gewöhnlicheren Arten. Sie enthält nur Formen, die auf dem gewöhnlichen Wege des gärtnerischen Verkehrs eingeschleppt wurden; in keinem Falle sind die betreffenden von Oligochaeten bewohnten Pflanzenballen durch wissenschaftliche Sammler erbeutet worden. In Bezug auf die Herkunft der Objekte ist die Liste ziemlich einseitig, die Sendungen stammen fast durchweg aus Amerika. Das ist für unsere Erörterung belanglos; denn es handelt sich, wie wir sehen werden, hauptsächlich um weitverbreitete, meist fast kosmopolitische Arten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für Zustellung derartigen Einschleppungsmateriales bin ich den Herrn Direktoren und Beamten des "Botanischen Gartens" und der "Station für Pflanzenschutz" in Hamburg zu besonderem Danke verpflichtet.

#### Liste der lebend mit Pflanzen in Hamburg eingeschleppten Oligochaeten:

```
Fridericia bulbosa (Rosa)
                                       von Brasilien
Fridericia striata (Levins.)
Fridericia Leydigi (Vejd.)
Fridericia sp.
                                           Westindien
Enchytraeide
                                           Japan
Microscolex phosphoreus (Ant. Dug.)
                                           Südamerika
Pheretima hawayana (Rosa)
                                           Brasilien (zweimal)
Pheretima heterochaeta (Michisn.)
                                           Westindien
Pheretima rodericensis (Grube)
                                           Westindien
Pheretima sp.
                                           Brasilien
Dichogaster Bolaui (Michlen.)
                                           Westindien
Ocnerodrilus sp. a
Ocnerodrilus sp. B
Eudrilus Engeniae (Kinb.)
Hesperoscolex sp.
Onychochaeta Windlei (Beddard)
Pontoscolex corethrurus (Fr. Müll.)
                                           Nicaragna
Glossoscolex peregrinus (Michess.)
                                           Westindien?
Eisenia sp. (carolinensis Michelsn. Ms.)
                                          Nord-Carolina
Eisenia foetida (SAV.)
                                           Nordamerika
Helodrilus caliginosus (SAV.)
                                           Vermont
                                           Boston
                                           Kawana in Nord-Carolina
                                           England
Helodrilus chloroticus (SAV.)
                                           Nordamerika
                                           England
Octolasium cyaneum (SAV.)
                                           Amerika?
Octolasium complanatum (Ant. Dug.)
                                           Lissabon.
```

Der Werth dieser Liste ist nicht darin zu sehen, dass sie uns eine Anzahl von Arten als verschleppbar nachweist; vergrössert sie doch kaum die Zahl der schon früher als verschleppbar verdächtigten Arten. Ihre Hauptbedeutung liegt darin, dass sie uns eine Thatsachen-Probe auf die hypothetische Feststellung über die Verschleppungs-Oligochaeten liefert, eine Probe, die ein wirklich überraschend günstiges Zeugniss über jene hypothetische Feststellung ablegt. Der grösste Theil der in jener Liste enthaltenen Arten sind ja solche, die ich aus Gründen ihrer Verbreitung als verschleppte Formen bezeichnete, lange bevor ich sie hier in flagranti ertappte, so jene Pheretima-Arten, deren Heimath ich seit langem auf den malavischen Archipel und einige ihm nahe liegende Länder und Inselgruppen beschränkt wissen wollte, und die, wie ich auseinander setzte, nur durch Verschleppung ihre weitere Verbreitung erlangen konnten, so auch den tropisch-afrikanischen Eudrilus Eugeniae und den tropisch-amerikanischen Pontoscolex corethrurus, die ebenfalls nur durch Verschleppung über den ganzen Tropengürtel verbreitet sein sollten.

Recht charakteristisch an der Liste ist die grosse Zahl der altbekannten Formen, waren doch unter den 18 der Art nach bestimmbaren Nummern nur zwei neue Arten, nämlich Eisenia sp. (carolinensis) und Glossoscolex peregrinus, während andererseits das Zusammentreffen der ältesten Autoren für Oligochaeten-Arten (Savigny, Anton Dugès, Fritz Müller, Kinberg und Grube) auffallen muss. Der Grund für diesen Charakter der Verschleppungsfauna ist schon oben angedeutet. Er beruht darauf, dass besonders leicht jene in Gärten und kultivirten Ländereien lebenden Formen verschleppt werden, die auch dem Zoologen am frühesten

in die Hände geriethen.

Ferner fällt in jener Liste auf, dass die darin enthaltenen Arten ein so wenig zutreffendes Bild von dem faunistischen Charakter des Gebietes darstellen, aus dem sie stammen sollen. Unter den vielen Arten von Westindien und dem tropischen Südamerika findet sich z. B. keine, die sicher für dieses Gebiet charakteristisch ist. Nur für drei, Hesperoscolex sp., Onychochaeta Windlei (Bedd.) und Glossoscolex peregvinus (Michlen,), ist es wahrscheinlich. Grösser ist die Zahl der Arten, die sicher nicht ursprünglich in diesem Gebiet beheimathet waren; das sind die Pheretima-Arten, Microscolex phosphoreus (Ant. Dug.) und Eudrilus Eugeniae (Kinb). Für die übrigen Arten ist es entweder sehr fraglich (die Ocnerodrilus- und die Fridericia-Arten, für die letzten ist es sehr unwahrscheinlich), oder sie sind durch Verschleppung bereits so weit verbreitet, dass sie nicht mehr für dieses Gebiet allein charakteristisch sind (Pontoscolex covethrurus (Fr. Müll.) und Dichogaster Bolaui (Michess.)). Es ist eine bunt zusammengewürfelte internationale Gesellschaft, in der die Kosmopoliten entschieden das Uebergewicht haben.

Da die direkte Beobachtung versagt, so müssen wir auf anderem Wege die auf Verschleppung beruhenden Vorkommuisse zu ermitteln suchen. Wir müssen die Merkmale feststellen, durch die sich endemische Vorkommnisse

von Verschleppungsvorkommnissen unterscheiden.

Als verschleppbar können zunächst nur solche Formen angesehen werden, die im Bereich der gärtnerischen oder agrestischen Kultur zu leben vermögen. Das sind hauptsächlich rein terrestrische Formen, wie unsere Acker-Regenwürmer, aber auch amphibische, die zeitweise in rein terrestrischen Oertlichkeiten leben können, wie Eiseniella tetraedra (Sav.). Das Vorkommen von Branchiura Sowerbyi Beddard im Victoria regia-Bassin zu London zeigt jedoch, dass gelegentlich unter der Flagge wissenschaftlicher Importe auch Süsswasser-Formen eingeschleppt werden mögen. Andererseits müssen wir bei Formen, die jener Kultur fern stehen, wie etwa die lediglich am Meeresstrand lebenden Pontodrilus-Arten, annehmen, dass ihre Verbreitung nicht durch Verschleppung beeinflusst wurde.

Verschleppbar sind hauptsächlich kleinere Formen, aber auch mittelgrosse, von der Statur unserer deutschen Ackerwürmer. Als Maximum der Grösse, bei welcher noch Verschleppbarkeit angenommen werden darf, glaube ich etwa die unseres europäischen Lumbricus terrestris L., Müll. oder des mediterranen Octolasium complanatum (Ant. Dug.) — beide bis 180 mm lang — feststellen zu müssen. Grössere Formen, so vor allem die Riesen ihres Geschlechtes, werden nicht verschleppt. Diese Feststellung beruht nicht lediglich auf Spekulation; es liegen ihr ziemlich sichere Thatsachen zu Grunde: Keines der vielen Vorkommnisse grösserer und riesiger Oligochaeten zeigt eines der unten geschilderten Merkmale der Verschleppung; diese grösseren und riesigen Formen treten stets in Gebieten auf, die als die ursprünglichen (praekulturellen) Heimathsgebiete der betreffenden Gattung. Unterfamilie oder Familie angesehen werden müssen, sei es, weil

die betreffende Gruppe durch ihr Auftreten in grosser Artenzahl und in Reihen von Varietäten ihre Heimathsberechtigung dokumentirt, oder weil andere Umstände dafür sprechen. Suchen wir nach einer Erklärung für diese Thatsache, so drängt sich zunächst der Gedanke auf, dass grösseren Formen in gewöhnlichen Pflanzensendungen, denen meist wohl nur wenig mehr als die durchaus nothwendige Quantität Erde mitgegeben wird, nicht der genügende Raum zur Verfügung steht; selbst in grösseren Erdkübeln würden nur wenige Exemplare einer solchen Form Unterkunft finden. Eine Hauptbedingung für eine erfolgreiche, zur dauernden Neubesiedelung führenden Verschleppung ist aber, dass mehrere, mindestens jedenfalls zwei, Exemplare überführt werden. Sicher ist auch, dass grössere Formen viel mehr unter den Unbilden einer solchen Ueberführung zu leiden haben, als kleinere. Soweit die Beobachtung reicht<sup>1</sup>), sind grosse Regenwürmer durchaus hülflos und dem Tode verfallen, so bald sie gezwungen sind, ihre Gänge zu verlassen. Nun könnte aber vielleicht eine Anzahl von Cocons solcher grösseren Formen verschleppt werden und zur Bildung einer Kolonie in neubesiedeltem Gebiete führen? Auch hierfür sind die Chancen so gering, dass das thatsächliche Nichteintreten einer derartigen erfolgreichen Verschleppung genügend erklärt erscheint. Diese Chancen werden nämlich um so geringer, je grösser die Zeitdauer ist, die die Entwicklung des Thieres bis zur vollständigen Geschlechtsreife beansprucht, und wenn ich auch keine auf Beobachtung beruhende zahlenmässige Angaben machen kann, so darf doch wohl angenommen werden, dass diese Zeitdauer im Allgemeinen um so beträchtlicher ist, je grösser die geschlechtsreifen Thiere sind. Wie vielen Gefahren sind diese grossen Thiere in der langen Dauer ihrer Entwicklung bis zur Geschlechtsreife ausgesetzt, und, wenn wirklich einige Exemplare dieses Ziel erreichen, wie gering ist die Chance, dass sie auch räumlich vereint bleiben, dass sie nicht durch selbstthätige Wanderung oder zwangsweise getrennt werden? Dazu kommt, dass der Bestand einer neuen Kolonie erst durch mehrfache Cocon-Ablage gesichert wird, denn da jedem Cocon dieser grösseren Formen in der Regel nur ein junges Thier entschlüpft, so könnte nur so eine Vermehrung der urprünglich jedenfalls sehr geringen Kopfzahl stattfinden.

Aus der Thatsache, dass grössere und riesige Formen nicht verschleppbar sind, entsteht uns ein wichtiger Hülfssatz zur Feststellung des Charakters gewisser Vorkommnisse: Tritt eine Oligochaeten-Gruppe, die neben kleinen Formen auch zahlreiche grosse und riesige Formen enthält. in einem Sondergebiet lediglich in sehr kleinen Formen auf, so liegt der Verdacht nahe, dass diese kleinen Formen durch Verschleppung in dieses Sondergebiet gelangt sind: für's erste allerdings nur ein Verdacht, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass die Lebensbedingungen in jenem Sondergebiete Einfluss auf die Grösse der Formen gehabt haben. Erörtern wir diesen Hülfssatz an einem konkreten Beispiel: Das tropische Afrika ist das Hauptquartier der Gattung Dichogaster; von den 84 Arten dieser Gattung kommen hier 63 vor, also gerade 3/4 Theil sämmtlicher Arten. Daraus geht unzweifelhaft hervor, dass das tropische Afrika auch zum ursprünglichen praekulturellen Gebiet dieser Gattung gehört, während es von den übrigen Ländern, in denen Dichogastren vorkommen, für's Erste noch zweifelhaft ist. Als solche zweifelhafte Gebiete kommen in Betracht: Westindien mit 7, Centralamerika einschliesslich Mexico mit 7, Californien mit 3, Süd-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. J. J. Fletcher: Notes on Australien Earthworms, Part. I; in: Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 2. Ser. Vol. I p. 532.

amerika mit 3 Arten, andererseits Ostindien mit 2, das Malayische Gebiet mit 7 und die Inseln der Südsee mit 2 Arten. Viele dieser Arten, und zwar ein verhältnissmässig grosser Prozentsatz der nicht-afrikanischen, sind durch ihre weite Verbreitung oder andere Umstände als Verschleppungsformen erkennbar; viele aber sind nur von einem kleinen Gebiet bekannt, also anscheinend daselbst endemisch. Solcher anscheinend endemischer Formen beherbergt das tropische Afrika 57, Westindien 5, Centralamerika mit Mexico 5, Ostindien 1, das Malayische Gebiet 6 und die Inseln der Südsee 2 (1 davon mit verdächtiger, durch einen Händler übermittelter Fundortsangabe). Vergleichen wir die Grössenverhältnisse der anscheinend endemischen Formen dieser verschiedenen Gebiete, so ergiebt sich ein überraschendes Resultat.

Die tropisch-afrikanischen Arten zunächst zeigen die verschiedensten Grössen-Verhältnisse. Neben Pygmaeenformen von 16 mm Länge finden sich grössere und riesige Formen von mehreren Decimeter Länge bis zur Länge von  $^3/_4$  m. (Zwecks einheitlicher Betrachtung berücksichtige ich bei Arten, deren Grösse als variabel angegeben ist, stets nur die Maximal-Angabe.) Diese verschiedenen Grössen sind in folgender Anzahl unter den endemischen tropisch-afrikanischen Arten vertreten:

Pygmaeenformen bis zu 40 mm Länge: 14 kleine Formen von 41—90 mm Länge: 18 mittelgrosse Formen von 91—180 mm Länge: 10 grössere Formen von 181—360 mm Länge: 9 Riesenformen über 360 mm Länge: 6.

Als Durchschnitt ergiebt sich eine Läuge von 172 mm für diese 53 ende-

mischen tropisch-afrikanischen Dichogastren.

Die Grössenverhältnisse der ausser-afrikanischen Formen weichen in bedeutendem Maasse hiervon ab. Riesenformen dieser Gattung kommen in keinem dieser Gebiete vor, grössere Formen nur noch in Westindien, mittelgrosse nur noch in Westindien und Mexico [sowie eine Art mit verdächtiger Fundortsangabe (Dichogaster Damonis Bedd.) fraglicherweise auf den Viti-Inseln]. Die 10 Arten des westindisch-centralamerikanischen Gebietes vertheilen sich wie folgt auf die Längen-Kategorien:

Pygmaeenformen bis zn 40 mm Länge: 6 kleinere Formen von 41-90 mm Länge: 1 mittelgrosse Formen von 91—180 mm Länge: 2 grössere Formen von 181—360 mm Länge: 1,

Der Durchschnitt der Länge dieser 10 Arten beträgt 76 mm. Es liesse sich vielleicht rechtfertigen, wenn man das westindisch-centralamerikanische Gebiet der ursprünglichen, praekulturellen Heimath dieser Gattung zurechnet, wenngleich das Fehlen von Riesenformen und die dadurch herabgedrückte Durchschnittslänge dagegen spricht. Eine Form von 240 mm Länge wie Dichogaster Keiteli Michlen, von Haiti verlangt Heimathsberechtigung für ihren Fundort. Dazu kommt, dass dieses Gebiet zweifellos die Heimath der nahe verwandten Gattung Trigaster ist. Nach gleicher Ueberlegung könnte vielleicht Ostindien, die Heimath der Trigastrinen-Gattung Eudichogaster, mit einer einzigen, mässig kleinen, 75 mm langen Dichogaster-Form zum eigentlichen Gebiet dieser Gattung gezogen werden; doch wird diese Zuordnung sehon sehr unsicher.

Anders verhält es sich mit den übrigen Gebieten, in denen keine besondere Trigastrinen-Gattung auftritt, mit dem malayischen Gebiet und der Südsee. Von den 7 Dichogaster-Arten dieser Gebiete — von der durch einen Händler übermittelten, also verdächtigen, ca. 100 mm langen *D. Damonus* von den Viti-Inseln sehe ich ab — überschreitet nicht eine einzige die Länge von 50 mm; es sind darunter:

Pygmaeenformen bis zu 40 mm Länge: 4 kleine Formen von 41—90 mm Länge: 3 (mittelgrosse Formen von 91—180 mm Länge: 1, mit verdächtiger Fundortsangabe!)

Die Durchschnittslänge der 7 Formen, deren Fundortsangabe unverdächtig ist, beträgt nur 37 mm (bei Einrechnung der verdächtigten Angabe über den Fundort von D. Damonis würde sie auf 45 anwachsen); das ist gegenüber der Durchschnittslänge der afrikanischen Dichogastren (172 mm) eine so geringe Grösse, dass sich die Frage nach dem Grunde dieses Verhältnisses aufdrängt. Sind vielleicht die Lebensbedingungen in diesem ausserafrikanischen Gebiet nicht derartig, dass sie grösseren Oligochaeten-Formen zusagten? Doch wohl, sehen wir doch andere Megascoleciden sich hier zu ganz enormen Formen entwickeln. Es sei nur an Pheretima halmaherae subsp. jampeana (Benh.) und bonthainensis (Benh.) von Djampeha und Celebes, die bis 420 mm lang werden, und an Ph. aeruginosa forma musica (Horst) von Java, die jene mit einer Maximallänge von 570 mm noch übertrifft, erinnert. Der Grund muss ein anderer sein. Wir werden später sehen, dass andere Umstände für die Wahrscheinlichkeit der Verschleppung sprechen. Von den in ihrer Urheimath in den verschiedensten Grössenverhältnissen auftretenden Dichogastren sind nur die kleinen und kleinsten Formen verschleppt worden, vielleicht zuerst nach Buitenzorg auf Java, dem bedeutsamen Zentrum gärtnerischer Kultur, um sich von hier aus über das ganze malayische und polynesische Inselgebiet zu verbreiten. Aehnlich wird es sich mit den übrigen ausserhalb des ursprünglichen Gebietes gefundenen Dichogastren verhalten, so mit den kalifornischen und den südamerikanischen, sämmtlich Pygmacenformen oder doch kleine Formen.

Das hauptsächlichste Merkmal für Verschleppungsfälle bei Regenwürmern ist eine sehr weite, und zumal auch eine sprungweise Verbreitung übersee, sowie auch das sporadische Auftreten weit entfernt von dem Gebiet. das als das Hauptquartier der betreffenden Gattung anzusehen ist. Wie wir oben gesehen haben, können für die Regenwürmer 1) andere Methoden der Verbreitung übersee nicht in Betracht kommen. Bei kleineren limicolen oder terricolen Oligochaeten der niederen Familien, z. B. bei Naididen und Enchytraeiden, mag z. B. eine Verschleppung von Cocons über weite Meeresstrecken vorkommen; bei den Regenwürmern kann eine überseeische Ansiedelung auf diese Weise nicht gegründet werden (siehe oben p. 10). Wenn wir z. B. Pheretima montana Kinb. auf den Philippinen und den verschiedensten Inselgruppen der Südsec, bis zu den Viti- und den Gesellschaftsinseln hiu, auftreten sehen, oder Ph. hawayana (Rosa) zugleich auf dem Hawaiischen Archipel, in China, in Brasilien und auf den Bermudas, so können wir als sicher annehmen. dass sie durch den Menschen verschlenpt worden sind. Ebeuso sicher ist die Erklärung z. B. bei Eudrilus Eugeniae (Kinb.) zutreffend. Als praekulturelle Heimath seiner Gruppe, der Unterfamilie Eudrilinae, ist lediglich

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Als "Regenwürmer" bezeichne ich terricole oder amphibische (zeitweilig terricole) Oligochaeten der höheren, früher als Terricolen zusaumengefassten Familien, der Moniligastridae, Megascolecidae, Glossoscolecidae und Lumbricidae

das tropische Afrika anzuschen. Jene Art ist die einzige ihrer Gruppe, die nicht nur in Afrika vorkommt, sondern auch über den ganzen Tropengürtel zerstreut auftritt.

Sehr schwer ist die Entscheidung darüber, ob eine Verschleppung durch den Menschen vorliegt, bei einer weiten Verbreitung überland. Zweifellos hat eine derartige Verschleppung ebenfalls vielfach stattgefunden; es fehlt uns aber ein sicheres Anzeichen dafür. Ueberland kann auch eine natürliche Ausbreitung der Regenwürmer zu einer sehr weiten Verbreitung führen, weit flussabwärts etwa bei Verschleppung durch treibende Baumstämme, von Flussgebiet zu Flussgebiet bei Verschleppung von Cocons durch wandernde Wiederkäuer-Herden. Betrachten wir z. B. die Verbreitung der Eisenia Nordenskiöldi (Eisen). Dieser Lumbricide ist über ganz Sibirien verbreitet, vom Gebiet des Anadyr im äussersten Osten bis zur Insel Waigatsch im Westen, südlich bis in das Gebiet des Baikal-Sees, südwestlich bis zur Krim im südlichen europäischen Russland (ein fraglicher Fundort ist ausserdem Schweden). Dürfen wir eine derartige Verbreitung als Folge der Verschleppung durch den Menschen erklären? Wahrscheinlich würde ja eine derartige Erklärung zutreffend sein; aber irgend welche Sicherheit hierfür haben wir nicht. Für unsere Erörterungen ist übrigens eine sichere Entscheidung über die Ursache einer derartig weiten Verbreitung überland von geringer Bedeutung, da die in Frage kommenden erdgeschichtlichen Probleme eine Aussonderung auch der auf natürlichem Wege zu auffallend weiter Verbreitung gelangten Arten verlangen. Es steht uns ja zweifellos die Fragestellung frei. (Ich bezeichnete deshalb Arten mit einer derartig weiten Verbreitung überland, einerlei ob Verschleppung durch den Menschen oder Ausbreitung auf natürlichem Wege vorliegt, als "Weitwanderer" und vereinigte sie unter der Bezeichnung "peregrine Formen" mit den sicher Verschleppten.)

Als ein Merkmal für Verschleppungsvorkommnisse ist schliesslich noch das überwiegende Auftreten in den Zentren des Handelsverkehrs, zumal des gärtnerischen, in den grösseren Hafen- und Handelsstädten sowie in Städten mit grossen gärtnerischen Versuchsstationen, und andererseits ihr Zurücktreten und Fehlen in den dieser Kultur ferner liegenden Oertlichkeiten anzusehen. Eine eingehende Erörterung über diesen Punkt schliesse ich weiter unten (p. 24) an die Besprechung der "Besiedelung durch

eingeschleppte Regenwürmer" an.

Betrachten wir jetzt das in Rede stehende Problem vom entgegengesetzten Standpunkte und suchen die Merkmale für endemische Vorkommnisse. so erkennen wir zunächst, dass eine einfache Umkehrung der oben für die Erkennung der Verschleppungsfälle gewonnenen Sätze keinen Zweck hat. Wohl können wir den Satz aufstellen: "Eine Art, die lediglich in einem eng begrenzten Gebiet vorkommt, ist als endemisch in demselben anzusehen". Wie kann ich aber bei der noch so lückenhaften Kenntniss von den verschiedenen Oligochaeten-Faunen sicher aussagen, dass eine Art nur in dem engen Gebiet vorkomme, in dem sie bis jetzt gefunden ist? Beruhen doch die meisten Arten auf einzelnen Funden. Hier kann nur das Gesetz der grossen Zahl eine gewisse Sicherheit in unsere Ueberlegungen bringen. Wir können den Satz, um ihn für unsere Zwecke brauchbar zu machen, demnach folgendermaassen formuliren: Eine Anzahl nahe verwandte Arten, die lediglich in einem eng begrenzten Gebiet vorgefunden wurden, sind als endemisch in demselben anzusehen. So muss z. B. Ceylon zum ursprünglichen, praekulturellen Gebiet der Gattung Megascolex Templet, gerechnet werden; denn die meisten ceylonischen

Megascolex-Arten sind nur auf Ceylon gefunden worden. Dass ausser diesen auch noch eine über die sämmtlichen Küsten des indischen Ozeans verbreitete Megascolex-Art, M. mauritii (Kinb.), auf Ceylon vorkommt, ändert an dieser Sachlage nichts. Anders ist es, wenn sich das Zahlenverhältniss umkehrt. So finden sich in Südamerika mehrere Pheretima-Arten, die eine sehr weite und sprunghafte Verbreitung aufweisen und sicherlich durch den Menschen eingeschleppt wurden. Neben diesen kommt eine einzige Pheretima-Art vor, P. elongata (Perr.), die bisher nur in Südamerika gefunden wurde. Diese ist natürlich auch als eingeschleppt zu betrachten. Sie ist in ihrem Heimathsgebiet, ausserhalb Südamerikas, nur noch nicht aufgefunden worden.

Weit anschaulicher wird die Heimathsberechtigung noch, wenn es sich nicht um eine Anzahl nahe verwandter Arten, sondern um Varietäten-Reihen oder - Gruppen einer einzigen weit umfassenden Art handelt. Es finden sich manchmal Arten, die anscheinend in einer vielfachen Spaltung begriffen sind. Sie zeigen sich ungemein variabel in Hinsicht gewisser Charaktere, die sonst artlich mehr oder weniger konstant sind. In einem kleinen Gebiet treten zahlreiche derartige Varietäten auf, die man anfangs, bei Kenntniss nur weniger und extrem ausgebildeter Exemplare, für verschiedene Arten zu halten geneigt ist, bis sich die Zahl derartiger Varietäten häuft, und die aufgefundenen Zwischenglieder eine scharfe Sonderung unmöglich machen. Eine derartige Art ist z. B. Pheretima Halmaherae (Michles.) (= Perichaeta Halmaherae Michess. + P. jampeana Besham + P. digitataBenham + P, bonthainensis Benham + P, purpurea Benham) von Halmahera und Celebes und ihren kleinen Nebeninseln, ferner Pheretima divergens (Michles) von Japan und Ph. Stelleri (Michles), von Nord-Celebes, Sangir und Borneo, Solche Arten oder vielmehr Unterarten- bezw. Varietäten-Gruppen zeugen am lautesten für die Heimathsbercchtigung ihrer Art und damit ihrer Gattung in dem betreffenden Gebiet. Die Verschleppung durch den Menschen würde aus einer derartigen Formenmannigfaltigkeit eine einzelne Form herausgreifen und durch Inzucht, die bei einer Neubesiedelung durch Verschleppung wohl stets auftritt, fest machen.

Wir haben nun den phyletischen Charakter, die Herkunft und die Ziele des erfolgreich verschleppten Materials zu prüfen. Es kommen für diese Erörterung nur die eigentlichen Regenwürmer in Frage, die terricolen Mitglieder der Familien Moniligastridae, Megascolecidae, Glossoscolecidae und Lumbricidae. Das bei weitem überwiegende Verschleppungsmaterial gehört der Fam. Lumbricidae und gewissen Gattungen der Fam. Megascolecidae, den Gattungen Pheretima und Dichogaster, an. Während bei diesen Gruppen eine grosse Zahl Arten an der Verschleppung betheiligt sind, zeigen sich bei den übrig bleibenden Gruppen immer nur eine einzige oder einige wenige Arten als erfolgreich verschleppt. Das Zahlenverhältniss, in dem die verschiedenen Gruppen an der erfolgreichen Verschleppung betheiligt sind, mag durch folgende Tabelle erläutert werden.

|                 | Zahl der<br>Arten | Zahl der<br>peregrinen<br>Arten | Bemerkungen                                                                                  |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moniligastridae | 24                | 1(2?)                           | Drawidabahamensis (Bedd.) nach<br>den Bahama-Ins. verschleppt?<br>Fundortsangabe verdächtig! |

|                                                     | Zahl der<br>Arten | Zahl der<br>peregrinen<br>Arten | Bemerkungen                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megascolecidae<br>Acanthodrilinae<br>Megascolecinae | 95                | 4                               | (excl. littorale Gattung Ponto-                                                                     |
| Plutellus<br>Fletcherodrilus .                      | 46<br>1           | _                               | drilus)                                                                                             |
| Diporochaeta .                                      | 34                | (2?)                            | D. intermedia (Bedd.) u. D. chatamensis Benh. peregrin?                                             |
| Perionyx                                            | 6(7?)             | 3(4?)                           | P. saltans Bourne mit P. sansibaricus Michlen. zu vereinen?                                         |
| Megascolides .<br>Trinephrus                        | 4 8               |                                 | [refegini.                                                                                          |
| Notoscolex                                          | 26<br>6           | _                               |                                                                                                     |
| Perissogaster .<br>Didymogaster .<br>Megascolex     | 3<br>1<br>59      | 1<br>1                          |                                                                                                     |
| Plionogaster .<br>Pheretima                         | 4<br>119          | 22(27?)                         | P. esafatae (Bedd.), P. Godeffroy<br>(Michlen.), P. queenslandica<br>(Fletch.), P. taitensis (Grube |
|                                                     |                   |                                 | u. P. travancorensis (Fedarb peregrin?                                                              |
| Octochaetinae                                       | 13<br>11          | 1(?)                            | Entyphoeus levis (Rosa) peregrin                                                                    |
| Ťrigaster<br>Eudichogaster                          | 2<br>4            |                                 |                                                                                                     |
| Dichogaster                                         | 75                | 13(15?)                         | D. Damonis Bedd. u. D. salien (Bedd.) mit verdächtiger Fund ortsangabe peregrin?                    |
| Ocnerodrilinae                                      | 47                | 1(2?)                           | Ocnerodrilus africanus (Bedd.<br>mit verdächtiger Fundortsan<br>gabe peregrin?                      |
| Eudrilinae<br>Glossoscolecidae                      | 74                | 1                               | (excl. limnische <i>Criodrilinae</i> und Microchaetinen - Gattungen                                 |
| Glossoscolecinae .                                  | 53                | 2                               | Callidrilus u. Glyphidrilus)                                                                        |
| Hormogastrinae .<br>Microchaetinae<br>Lumbricidae   | 2<br>24           | _                               |                                                                                                     |
| Eiseniella<br>Eisenia                               | 1<br>13           | 1<br>5                          |                                                                                                     |
| Helodrilus<br>Allolobophora .                       | 16                | 5                               |                                                                                                     |

|               | Zahl der<br>Arten | Zahl der<br>peregrinen<br>Arten | Bemerkungen |
|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Dendrobaena . | 20                | 3                               |             |
| Eophila       | 16                |                                 |             |
| Bimastus      | 11                | 5                               |             |
| Octolasium    | 12                | 4                               |             |
| Lumbricus     | 8                 | 6                               |             |

Suchen wir nach einem gemeinsamen Charakter der drei Kulminationspunkte in dieser Liste. Die Gattung Pheretima zunächst repräsentirt den höchst entwickelten Zweig der Megascoleciden-Unterfamilie Megascolecinae, die eine ziemlich gerade aufsteigende Reihe darstellt und, wie die sämmtlichen Megascoleciden-Reihen, aus der Acanthodrilinen-Urform (als deren nur wenig oder gar nicht modifizirten Vertreter ich die recente Gattung Notiodrilus ansehe) hervorgegangen ist. Die Gattung Dichogaster, der zweite Kulminationspunkt, ist der höchst entwickelte Zweig einer zweiten Megascoleciden-Reihe, der Reihe Acanthodrilinen-Urform (aff. Notiodrilus)-Octochaetinae (oder Diplocardiinae?)-Eudichogaster (oder Trigaster?)-Dichogaster. Dass in diesem Falle der Weg, auf dem sich die Gatt. Dichogaster, die höchste der Unterfamilie Trigastrinae, aus der Acanthodrilinen-Urform entwickelt hat, nicht ganz klar ist, 1) ist belanglos; jedenfalls ist sie jünger als die sämmtlichen übrigen Hauptglieder und Nebenzweige ihrer Reihe. Die Fam. Lumbricidae, der dritte Kulminationspunkt, stellt meiner Ansicht nach überhaupt den jüngsten Zweig der Oligochaeten dar, jedenfalls einen Zweig, der, aus Glossoscoleciden-artigen Formen hervorgegangen, jünger als die ihm zunächst verwandte Fam. Glossoscolecidae ist. Wir sehen also, dass die Gruppen, aus denen sich hauptsächlich das erfolgreich verschleppte Material rekrutirt, die jüngsten Zweige gewisser Entwicklungsreihen sind, während die Grund- und Mittelglieder jener Reihen nicht oder nur sehr spärlich an der Verschleppung betheiligt sind. Am auffallendsten ist dieses Verhältniss bei der Megascolecinen-Reihe, bei der die älteren Gattungen, darunter die sehr artenreichen Gattungen Plutellus. Notoscolex und Megascolex, zusammen nur 5(11?) peregrine Formen — ea.  $3(6?)^0/_0$  — aufweisen, während die jüngste Gattung dieser Unterfamilie, die Gattung *Pheretima* mit 119 Arten, 22(27?) ca. 19(25?) - an der Verschleppung erfolgreich theilnehmen lässt. Ursache dieses Verhältnisses ist wohl darin zu sehen, dass die jüngeren Formen viel verbreitungskräftiger sind, als die älteren, die bis zu dem Zeitpunkt. da die Verschleppung durch Menschen einsetzte, durch trennende Meere oder Wüstengebiete vor der Ueberschwemmung vonseiten jener kräftigeren Formen geschützt und einer Konkurrenz mit jenen überhoben waren. Wie wir oben (p. 8) sehen, findet thatsächlich ein Kampf dieser jungen Eindringlinge gegen die Ureinwohner statt, ein Kampf, der stellenweise bis zur völligen Vernichtung der letzteren geführt hat.

Das praekulturelle Heimathsgebiet des erfolgreich verschleppten Materials gehört fast ausschliesslich der nördlichgemässigten Zone und den Tropen an. Das gemässigte Eurasien (und

<sup>1)</sup> Vergleiche unten die Erörterung über die Systematik der Gruppe Trigastrinen und Verwandte.

östliche Nordamerika?) liefert die zahlreichen Lumbriciden, das tropische Afrika mit Anschluss des westindisch-zentralamerikanischen Gebietes die Dichogaster-, das indo-malavische Gebiet die Pheretima-Arten. Die übrigen nördlich-gemässigten und tropischen Gebiete entsenden nur wenige Verschleppungs-Formen. Das tropische Südamerika stellt die einzige, allerdings fast über den ganzen Tropengürtel verschleppte Form Pontoscolex corethrurus (Fr. Mülle,), Cevlon oder Australien den über die sämmtlichen Küsten und Inseln des Indischen Ozeans und über Südost-Asien verschleppten Megascolex mauritii (King.) Noch spärlicher wird der Beitrag zur Verschleppungsfauna, wenn wir noch weiter nach Süden gehen. Dass Australien eine oder zwei Formen (Didymogaster sylvatica Fletch, und? Diporochaeta intermedia (Bedd.)) nach Neuseeland versandt hat, ist jedenfalls von sehr geringem Belang. Wenn nicht etwa der oben erwähnte Megascolex mauritii australischen Ursprunges ist, oder falls nicht etwa die beiden weit verschleppten Microscolex-Arten, M. dubius (Fletch.) und M. phosphoreus (Ant. Dug.), neuseeländischen Ursprunges sind, so findet sich unter den zahlreichen australischen und neuseeländischen Formen nicht eine einzige weit verschleppte; ebenso wenig unter denen des madagassischen Gebietes. Was die Südspitzen der Kontinente Afrika und Amerika anbetrifft, so ist nur ein einziger Fall bekannt, der auf Verschleppung aus einem dieser beiden Gebiete — fraglich aus welchem? — hindeutet, nämlich das Auftreten des Chilota exul (Rosa) auf den Kap-Verdeschen Inseln. Die verschiedene Betheiligung an der Lieferung der Verschleppungs-Formen beruht zweifellos auf dem Charakter der betreffenden Oligochaeten-Faunen. Die meist durch Meere, hohe Gebirgsketten oder Wüstengebiete mehr oder weniger frühzeitig abgetrennten südlichen Ausläufer der grossen Kontinentalmassen bilden den letzten Zufluchtsort der ältesten und älteren, nicht besonders verbreitungskräftigen Formengruppen, während die verbreitungskräftigen jüngeren und jüngsten Formengruppen in den grossen nördlichen Landmassen entstanden. So weit sie sich ausbreiten konnten, verdrängten sie ihre schwächeren Konkurrenten; aber erst durch Vermittlung des Menschen konnten sie auch die bisher für sie unüberschreitbaren Hindernisse, das Meer und die Wüste, überspringen.

Diese letzte Erörterung führt uns zu den Zielen der Verschleppung. Diese Ziele sind vornehmlich jene von schwächeren Konkurrenten bewohnten Gebiete und alle Gebiete, die in praekulturellen Zeiten einer Regenwurm-Fauna ganz und gar entbehrten, die ozeanischen Inseln, die von jeher von den Kontinentalmassen durch weite Meeresstrecken getrennt waren und zum Theil überhaupt erst in jüngerer Periode entstanden sind, und alle anderen Gebiete ohne endemische Terricolen. Bis zu einem gewissen Grade ist für die verschiedenen Verschleppungsgruppen bei der Bildung neuer Kolonien das Klima der ursprünglichen Heimath maassgebend.

Die Formen der nördlichen gemässigten Zone, die Lumbriciden Eurasiens (und des östlichen Nordamerika?) verbreiteten sich durch Verschleppung zunächst über die ganze Zone ihres Heimathsgebietes; sie besiedelten die ozeanischen Inseln, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln, sowie die Bermuda-Inseln, überschwemmten ganz Nord-Eurasien und Nordamerika (welch letzteres in den östlichen Theilen allerdings schon vordem zu ihrem Gebiete gehörte, jedoch wohl nur wenige Arten beherbergte), und sprangen, nachdem sie die Kordilleren hinter sich fanden, auch nach dem Hawaiischen Archipel über, Südwärts drangen sie bis in das Herz der Tropen; finden sie sich doch in einer oder mehreren Arten z. B. in Kolumbien, Bolivien, auf der Insel do Principe und auf den Nikobaren.

Aber das Klima oder die Kulturverhältnisse der Tropen sagten ihnen anscheinend nicht zu, oder waren doch ihrer weiteren Ausbreitung nicht besonders förderlich. Sie treten hier nur sporadisch auf, sich meist, wenn auch nicht ausschliesslich, im Bereich der menschlichen Kultur, vorzüglich in Gärtnereien, auf haltend. Erst in den gemässigten Gebieten der Südhemisphaere treten sie, die Tropen überspringend, wieder als Eroberer auf, die die schwächeren Eingeborenen widerstandslos verdrängen. Es läuft wohl keine Oligochaeten-Sendung aus Chile, aus den La Plata-Staaten, von Kapstadt und den anderen Hafenstädten des Kaplandes, sowie von den grösseren Handelsplätzen Australiens und Neuseelands ein, die, wenn nicht ausschliesslich, doch zum Theil aus diesen ursprünglich europäischen Kolonisten besteht (Karte I r. u.).

Die tropischen Verschleppungsformen andererseits bürgern sich fast ausschliesslich in neuen tropischen oder subtropischen Gebieten ein. Nur unter besonders günstigen, Tropen-artigen Verhältnissen finden wir sie auch in gemässigten Zonen eingebürgert, so z. B. Dichogaster Bolaui (Michles.) in der heissen Lohe (der sogenannten brennenden Lohe) einer Gerberei in Bergedorf bei Hamburg und verschiedene Pheretima-Arten in Gärtnereien bei Nizza, sowie in Warmhäusern mittel- und west-europäischer Städte. Diese lokal aufs Engste beschränkten Verschleppungsvorkommnisse können aber für die allgemeinen Verschleppungsgebiete der betreffenden Formen nicht in Betracht kommen. Diese erstrecken sich vorwiegend in zonaler Richtung meist um die ganze Erde herum. Die Pheretima-Formen, von dem indomalayischen Gebiet ausgehend, besiedelten zunächst, wohl schon in praehistorischen Zeiten, die ozeanischen Iuseln des Pazifischen Meeres; sie wurden ferner sporadisch in den anstralischen Kontinent eingeführt, sowie nach den Theilen Süd- und Südost-Asiens, die nicht zu ihrem eigentlichen Gebiet mehr gehören. Sie wurden weiter nach den grösseren und kleineren Inseln des Indischen und des Atlantischen Ozeans verschleppt und schliesslich über die ganzen wärmeren Partien Amerikas, von Florida und Kalifornien bis Zentral-Chile und Süd-Brasilien (Karte I l. o.). Die dritte und letzte der hauptsächlichsten Verschleppungsgruppen, der Gattung Dichogaster angehörig, ging vom tropischen Afrika mit Anschluss des zentralamerikanisch-westindischen Gebietes aus. Diese verschleppten Dichogaster-Arten finden sich ausserhalb ihres eigentlichen Gebietes zerstreut über Vorderindien und den ganzen Malavischen Archipel sowie die Südsee-Inseln, auf Madagaskar und auf dem amerikanischen Festlande, etwa von San Francisco in Kalifornien bis nach dem nördlichen Argentinien und Paraguay. Achuliche Verschleppungswege zeigen auch die einzelnen vielfach verschleppten Formen aus den anderen tropischen Regenwurm-Gruppen, der westafrikanische Eudrilus Eugeniae (Kinb.) (Karte I l. u.) und der tropisch-südamerikanische Pontoscolex corethrurus (Fr. Müll.) (Karte I r. o.).

Als Beispiel von südlicheren Verschleppungs-Formen sind vielleicht zwei Arten der Gattung Microscolex anzuführen, M. phosphoreus (Ant. Dugès) und M. dubius (Fletcher), vorkommend in Neuseeland, Süd-Australien (bis Sidney nordwärts). Kapland, Argentinien, Uruguay, Paraguay und Zentral-Chile, sowie andererseits in Süd-Europa und Algier, auf Madeira und den Kanarischen Inseln, in Florida, Nord-Karolina und Kalifornien.

In der soeben dargebotenen gedrängten Uebersicht über die Ziele der Verschleppung ist eines auffallend, nämlich die Verschiedenheit der sich gegenüberstehenden Gebiete in der Fähigkeit, die eingeschleppten Formen zurückzuweisen. Es ist einleuchtend, dass zuvor herrenlose

Gebiete, die in prackulturellen Zeiten einer Regenwurm-Fauna entbehrenden weit isolierten ozeanischen Inseln und andere Gebiete ohne endemische Terricolen, am intensivsten von den Einschleppungs-Formen überschwemmt wurden; es ist ferner einleuchtend, dass das in gemässigten Zonen ohne bedeutende Konkurrenz dastehende Herren-Volk der Lumbriciden in seinem eigentlichen Gebiet, dem gemässigten Eurasien und dem östlichen Nordamerika, keine bedeutende Ansiedelung eingeschleppter Formen aufkommen liess (wohl nur die beiden Microscolex-Arten M. dubius und M. phosphoreus und in den südlicheren Grenzgebieten einige Pheretima-Arten), während es andererseits in alle anderen gemässigten Gebiete der Nord- und Südhemisphaere eingeschleppt wurde; nicht so leicht erklärlich aber ist der Gegensatz zwischen den drei tropischen Kontinentalgebieten. Das tropische Südamerika ist von Einschleppungs-Formen nicht nur in den Küsten-Distrikten, sondern bis in das tiefe Innere durchsetzt (Pheretima-Arten in Brasilien bis Manaos am Amazonas vorgedrungen). Australien hat sich im Inneren anscheinend noch frei gehalten von derartigen Eindringlingen, die seine Küsten-Distrikte schon stark besiedelt haben. (Das nicht ganz 300 km landeinwärts gelegene Wagga Wagga am Murraybridge-River ist, so weit zu meiner Kenntniss gekommen, der am weitesten von der Küste entfernt gelegene Fundort einer in Australien eingeschleppten Regenwurm-Art, des Lumbriciden Helodrilus caliginosus (SAV.)). Dem gegenüber steht das tropische Afrika. Die Wege der tropischen Verschleppungs-Formen umgehen Afrika oder streifen es an seinen äussersten, der gemässigten Zone angehörenden Theilen. Die dem afrikanischen Kontinent vorgelagerten Inselgruppen, sowohl die der atlantischen wie die der indischen Seite, zeigen noch zahlreiche Einschleppungs-Fälle; selbst von den kleinen, dem Kontinent sehr nahe liegenden Iuseln Sansibar und J. do Principe sind solche Fälle bekannt (Meguscolex mauritii (Kinb.) und Perionyx sansibaricus Michley, auf ersterer, Octolasium complanatum (Ant. Dugès) auf letzterer). Nur der Kontinent selbst hat sich in der tropischen Zone zwischen den beiden Wendekreisen fast ganz frei gehalten; von diesem Gebiet ist nur ein einziger Fall von Einschleppung gemeldet worden (Pheretima rodericensis (Grube) von Lagos in Ober-Guinea). Worauf beruht dieser Unterschied zwischen den verschiedenen tropischen Kontinentalmassen, besonders zwischen der afrikanischen und der südamerikanischen, die sich doch im allgemeinen Umriss und in der Lage so sehr ähneln? Wie kommt es, dass z. B. die verbreitungskräftigen Pheretima-Formen in den südamerikanischen Kontinent bis weit ins Innere vorgedrungen sind, während sie auf dem afrikanischen kaum im Randgebiet Fuss fassen konnten? Gelegenheit zum Herangeschlepptwerden fehlte es ihnen sicherlich nicht; sind doch die Handelsbeziehungen, wenigstens die indirekten, zwischen dem Malayischen Archipel und Sansibar Jahrtausende alt, während andererseits der südamerikanische Kontinent diesen Malayischen Formen doch erst seit einigen Jahrhunderten zugänglich ist. Zweifellos spielen bei der Einschleppung die Kulturverhältnisse eine Hauptrolle. Die Durchdringung der tropischen Kontinentalmassen durch Einschleppungs-Formen scheint ziemlich genau in Proportion zu der Durchdringung von Seiten der modernen Kulturvölker zu stehen. Der den europäischen Kulturvölkern zunächst gelegene und am längsten bekannte tropische Kontinent, Mittel-Afrika, ist ihnen am spätesten, erst vor wenigen Decennien, eigentlich erschlossen worden; Südamerika, von ihnen am spätesten entdeckt, ist schon seit Jahrhunderten bis ins tiefe Innere hinein von Europäern besiedelt.

Die Feststellung des vorigen Abschnittes steht zu dem Satz, mit dem ich das Verschleppungs-Kapitel einleitete, dem Satz, dass die Verschleppung seit prachistorischen Zeiten wirksam ist, keineswegs in Widerspruch. Es muss nur unterschieden werden zwischen dem antiken und dem modernen Verkehr in Hinsicht auf Wirkungsweise und Resultate der Verschleppung. Der antike Verkehr brachte die Verschleppungs-Formen wohl ab und zu von Küste zu Küste, von Insel zu Insel, aber er infizirte immer nur die Küsten-Distrikte mit Einschleppungs-Formen; überland sind wohl durch den antiken Verkehr keine Regenwürmer verschleppt worden. Der moderne Verkehr dagegen wirkt nicht nur sehr viel intensiver, sondern trägt auch im Anschluss an den umfangreichen Plantagen- und Ackerbau-Betrieb mit den Objekten dieser Betriebe die daran haftenden Regenwürmer weit überland.

Wir haben noch die Besiedelung durch eingeschleppte Regenwürmer. die Art und Weise, wie diese sich in den neuen Gebieten heimisch machen und weiter ausbreiten, zu besprechen. Die erfolgreiche Einschleppung wird zunächst zur Bildung einer kleinen, lokal sehr beschränkten Kolonie führen. Sind die Lebensverhältnisse in der neuen Heimath den Eingeschleppten günstig, sagt ihnen Klima und sonstiger Charakter der betreffenden Oertlichkeit zu, und sind sie der Konkurrenz von Seiten der endemischen Regenwürmer gewachsen, so wird sich die Kolonie vergrössern und selbstthätig ausbreiten. Da die gärtnerische und landwirthschaftliche Ummodelung des Bodens in den verschiedensten Gebieten der Erde gleiche Oertlichkeiten (Garten- und Ackerland) erzeugt, wie sie den verschleppten Regenwürmern in ihrer alten Heimath zu Gebote standen - es werden ja in erster Linie Garten- und Ackerregenwürmer verschleppt — so wird die erste Bedingung für die gedeihliche Entwicklung einer Kolonie von Eingeschleppten vielfach erfüllt sein. So günstig die gärtnerische und landwirthschaftliche Bodenkultur für die eingeschleppten Regenwürmer ist, so ungünstig ist sie wenigstens in den meisten Fällen für die endemischen Regenwürmer eines bisher unkultivirten Landes. Die Bodenkultur beeinflusst sicher in den meisten Fällen den Kampf der eingeschleppten gegen die endemischen Regenwürmer zu Ungunsten dieser letzteren. Die Folge ist leicht ersichtlich und kann durch zahlreiche Beispiele demonstrirt werden: die Folge ist eine Verdrängung der endemischen Regenwürmer durch eingeschleppte und, bei genügend langer Dauer des Kampfes, eine vollständige Ausrottung der ersteren. In vielen chilenischen Städten habe ich diese Verhältnisse durch eigene Anschauung studiren können 1). In der Hauptstadt Santiago konnte ich z. B. trotz eifrigen Suchens an verschiedenen Stellen der "Quinta normal" und des durch Anlagen geschmückten Hügels "Santa Lucia" nicht einen einzigen endemischen Regenwurm finden. Tausende von eingeschleppten Lumbriciden gingen hier durch meine Hände und, ein geringer Ansporn für den allmählich erschlaffenden Sammeleifer, ein einziges Exemplar der Pheretima hawayana (Rosa), ein Wurm, der zwar auch zu den eingeschleppten gehört, mir aber als Tropenform nicht ganz so uninteressant war wie jene Lumbriciden, die ich ebenso gut in den Hamburger Wall-Anlagen hätte sammeln können. Von den typischen chilenischen Gattungen Chilota. Yayansia und Notiodrilus schien in Santiago keine Spur mehr auffindbar. Fast ebenso lagen die Verhältnisse in Valparaiso; doch glückte es mir hier, in einem winzigen Eucalyptushain ein oasenartiges Vorkommen der endemischen Yagansia grisea (Bedd), zu entdecken und in einem Garten zwei nicht

<sup>1)</sup> W. Michaelsen: Regenwürmer; in: Deutsch-Ost-Afrika, Bd. IV, 1895, p. 39.

näher bestimmbare, ebenfalls endemische Kerria-Exemplare zu finden. Günstiger gestaltete sich das Sammeln chilenischer Regenwürmer in den kleineren Küstenstädten, Taleahuano, Coronel und Lota, aber auch in diesen waren die eingeschleppten Lumbriciden noch entschieden vorwiegend. In dem kleinen Corral, dem vom Urwald eng umfassten Seehafen Valdivias, in den kleinen Städten und Ansiedelungen des Inneren, San José de Mariquina, Putabla etc. schlug das Verhältniss zu Gunsten der endemischen Formen um. Die gleichen Verhältnisse stellten Spencer (als Erster?) für Australien 1) und Ersen für Kalifornien 2) fest. Diese Erfahrungen lassen sich zu folgendem Satz formuliren: In einem Gebiet des Kampfes zwischen stärkeren eingeschleppten und schwächeren, unterliegenden endemischen Regenwürmern entspricht das Häufigkeitsverhältniss zwischen den ersteren und den letzteren annähernd der Bedeutung des betreffenden Platzes in kommerziell-landwirthschaftlicher Beziehung.

Die eingeschleppten Formen beschränken sich aber nicht auf eine Besiedelung des Einschleppungsplatzes. Mit Hülfe des Menschen oder selbstthätig breiten sie sich weiter aus über die nähere und fernere Umgegend. Häufig findet man solche Einschleppungs-Formen in Oertlichkeiten, die sicherlich niemals mit der ursprünglichen Heimath jenes Regenwurmes in direkter Verbindung gestanden haben. So fand ich z. B. den eurasisch-nordamerikanischen Lumbriciden Helodrilus rubidus (Sav.) var. subrubicunda (Eisen) bei der nur aus wenigen Häusern bestehenden argentinischen Station Uschnaia an der weltentlegenen Südküste Fenerlands. Es wird niemand annehmen wollen, dass er direkt von seiner Urheimath hierher verschleppt worden sei. Er ist zweifellos irgendwie von der nahe gelegenen englischen Missionsstation hierher gerathen; nach der Missionstation aber gelangte er wahrscheinlich mit den nachweislich von den Falkland-Inseln importirten Rindern. Auf den Falkland-Inseln ist diese Form nämlich sehr häufig. Sie ist hierher vielleicht direkt von der Urheimath, vielleicht aber auch über noch weitere Zwischenstationen, eingeschleppt. Nur in den seltensten Fällen wird sich eine derartige Kette von näheren Beziehungen verfolgen lassen. Es muss deshalb dringend davor gewarnt werden, dass solche Vorkommnisse wegen Mangels eines sicheren Verschleppungs-Nachweises als endemisch in Anspruch genommen werden. So kann ich Eisen nicht zustimmen, wenn er seine Benhamia palmicola für eine in Kalifornien endemische Art hält, weil er sie bei Miraflores, einer Oertlichkeit fand, "to which plants of any kind have rarely if ever been introduced directly from foreign countries".3) Miraflores liegt nach Eisen "some 40 miles", also ca. 60 Kilometer, nördlich von der Hafenstadt San Josè del Cabo; das ist eine Entfernung, die ein Vaquero bequem in einem Tage, ein Carretero mit einer ganzen Fuhre Pflanzen — der Name Miraflores deutet ja auf einen intensiven gärtnerischen Betrieb - in zwei Tagen absolvirt. Es bedarf nicht der Jahrhunderte, die uns für die Verschleppungsannahme zur Verfügung stehen, um eine Gelegenheit zur Verschleppung jenes kleinen Regenwurmes nach der Hafenstadt San Josè del Cabo und von hier aus nach Miraflores erklärlich erscheinen zu lassen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Briefliche Mittheilung, erwähnt in F. E. Beddard: A Monograph of the Order of Oligochaeta, Oxford 1895, p. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. Eisen: Researches in American Oligochaeta, with Especial Reference to those of the Pacific Coast and Adjacent Islands, in: Proc. Calif. Acad., 3. Ser. Vol. II, p. 249.

<sup>3)</sup> Eisen: Pacific Coast Oligochaeta II; in Mem. Calif. Acad., Vol. II p. 124.

Man könnte es eher verwunderlich finden, dass die Verschleppung kombinirt mit weiterer selbstthätiger Ausbreitung im Laufe der Jahrhunderte und — für gewisse Gebiete der alten Welt — der Jahrtausende nicht schon grössere Erfolge aufzuweisen hat, dass es überhaupt noch grosse Gebiete giebt, die sich ganz frei von jeglicher Einschleppung gehalten haben. Bis jetzt giebt es keinen wirklichen Kosmopoliten unter den Regenwürmern und nur wenige

Formen, die über eine ganze Zone verbreitet worden sind.

Werfen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft, so stellt sich uns ein ziemlich trübes Bild dar. Es ist zweifellos, dass die Verschleppung durch den Menschen mit der Kultur immer mehr zunehmen und immer weitere Gebiete und Formen in ihren Bereich ziehen wird, Zumal die jetzt noch ziemlich jungen und seltenen botanischen Versuchsstationen in tropischen Gebieten werden mit zunehmender Zahl und zunehmender Wirksamkeit einen ganz hervorragenden Einfluss auf die Verbreitung gewisser kulturliebender Formen gewinnen. Hat nicht das zur Zeit grösste derartige Institut, der botanische Garten von Buitenzorg, schon jetzt erkennbaren Einfluss auf die Regenwurm-Fauna seines Gebietes gehabt? Ist richt das Vorkommen der kleinen Dichogaster-Arten auf verschiedenen Sunda-Inseln diesem Institut auf's Konto zu setzen? Bis jetzt sind derartige botanische Versuchsstationen wohl mehr empfangend; sie vereinen in ihrem Bezirk die Floren verschiedener Gebiete und damit auch die diesen Floren anhaftenden Verschleppungs-Formen. Es ist aber anzunehmen, dass sie sich in Zukunft noch mehr in den Dienst der Landwirthschaft stellen, auch austheilend bethätigen und durch Versendung von Pflanzen die in ihrem Bezirk zusammengebrachte Verschleppungs-Fauna wieder weiter verbreiten werden. Derartige Institute sind meiner Ansicht nach als die Pionire zu betrachten, die die Verschleppungs-Formen zuerst auch in Gebiete einführen, die sich bis jetzt noch freigehalten haben. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass auch das jetzt noch jungfräuliche Zentralafrika sich der landwirthschaftlichen Kultur erschliessen und wie Südamerika von Verschleppungs-Formen durchdrungen werden wird; damit wäre auch im Bereich der Tropen der Verschleppungskreis geschlossen.

Aber nicht nur durch Einbeziehung weiterer Gebiete und Formen, auch durch Zunahme der Intensität wird die Verschleppungs-Fauna der Zukunft sich auszeichnen. Die Kulturfreunde werden sich mehr und mehr breit machen, die kulturfremden endemischen Formen werden mehr und mehr zurückgedrängt, zum Theil ganz ausgerottet werden. Der Oligochactologe der Zukunft wird noch mehr als schon der der Jetztzeit entlegenere und

kulturfremdere Oertlichkeiten als Sammelgebiet wählen müssen.

Das Resultat mag eine zonale Verbreitung verhältnissmässig weuiger Arten sein, gewisser Lumbriciden in den kalten und gemässigten Gebieten der Nord- und Südhemisphaere, gewisser Pheretima- und Dichogaster-Arten, sowie einiger Arten anderer Gruppen (Eudrilus Eugeniae (Kinb.) und Pontoscolex corethrurus (Fr. Müll.)) in den tropischen und subtropischen Gebieten, daneben eine an Zahl stark reduzirte Fauna endemischer Formen mit geringerer Verbreitungsweite. (Ich bin nicht pessimistisch genug um anzunehmen, dass es je, und sei es nach Jahrtausenden, zu einer vollständigen Ausrottung der kulturfremden Formen kommen wird.) Jedenfalls werden viele Formen überall dort auftreten, wo sie nach Maassgabe der klimatischen Verhältnisse leben können, und das Bild der praekulturellen Verbreitung, in dem die Konfiguration der Festländer und Meere in früheren geologischen Perioden eine so grosse Rolle spielt, wird mehr und mehr verschleiert werden.

#### Kritik der Fundortsangaben.

Es ist dem Zoogeographen schmerzlich, wenn ihm, etwa aus alten Sammlungsvorräthen, ein interessantes Objekt in die Hände fällt, dem jegliche Fundortsangabe fehlt. Unvergleichlich viel peinlicher aber ist es ihm, wenn er erfahren muss, dass er sich durch eine falsche Fundortsangabe hat täuschen lassen.

Im Jahre 1891 erhielt ich von einem Händler, der mit dem Museum Godeffroy zu Hamburg in Verbindung stand, einen Wurm, der sich als eine Varietät des australischen Fletcherodrilus unicus (Fletch.) erwies. Der betreffende Händler gab mir die feste Versicherung, dass der Wurm von den Pelew-Inseln stamme; ich bezeichnete ihn deshalb als "var. pelewensis"1). In einer späteren Erörterung über die Beziehungen der Terricolenfaunen Australiens und des nördlich davon gelegenen Inselgebietes<sup>2</sup>) liess sich diese Form nicht in den Rahmen der Fletcherodrilus-Verbreitung einfügen. Ich gab in Folge dessen der Vermuthung Ausdruck, dass sie von dem australischen Kontinent nach den Pelew-(Palau-)Inseln verschleppt sein möge, falls jene Fundortsangabe nicht gar auf einem Irrthum beruhe. Bald darauf fand ich unter alten Vorräthen des Museum Godeffroy genau die gleiche Varietät des F. unicus mit der Original-Fundortsangabe: "Nordaustralien, Kap York". Diese Entdeckung machte die Vermuthung von der Falschheit der Fundortsaugabe "Pelew-Inseln" fast zur Gewissheit, und der betreffende Händler, darob zur Rede gestellt, musste zugeben, dass jenes Original der var. pelewensis wohl nur ein Dublett der Kollektion von Kap York sei. Das Endresultat war bei der Zusammenstellung der Fundorte des F. unicus var. fasciatus (Fletch.) (mit der ich die var. pelewensis vereinte)<sup>3</sup>) die Anfügung der Notiz: "Michaelsen's Angabe (1891): Pelew-Inseln, ist irrthümlich!" muss als glücklicher Zufall bezeichnet werden, dass sich hier die Unrichtigkeit der Fundortsangabe aufdecken liess. Manche ähnliche Unrichtigkeit mag unerkannt in unsere Verbreitungs-Listen übergegangen sein. Jedenfalls haftet einer von einem Händler übermittelten Fundortsangabe ein gewisser Verdacht an. Der Händler, der wohl nur in seltenen Fällen eine wissenschaftliche Vorbildung genossen hat, ist sich meist der Tragweite einer falschen Angabe über die Herkunft der Objekte nicht bewusst; sehr wöhl aber weiss er, dass seine Objekte durch eine präzise Fundortsangabe im Preise steigen und so ist er um eine Angabe nicht verlegen. Ich meinerseits habe es noch nicht erlebt, dass ein Händler an Stelle des Fundorts ein Fragezeichen setzte.

Die Fälle, dass ein Oligochaetologe von Händlern Material erhält, sind jedoch ziemlich selten. Oligochaeten sind — soll ich sagen "leider" oder "glücklicherweise"? — keine Marktwaare. Viel häufiger fliessen im Falle der Oligochaeten die Irrthümer aus einer anderen Quelle: Das sind die Ursprungsatteste, die den mit Pflanzen aus exotischen Gebieten eingeführten Oligochaeten von Seiten der betreffenden gärtnerischen Institute beigegeben werden. Diese Irrthümer sind um so gefährlicher, als hier das Moment leichtfertiger Angabe — es handelt sich meist um wissenschaftlich geleitete Institute — nicht in Frage kommt, und deshalb den Angaben leicht ein grösseres Vertrauen entgegengebracht wird, als gerechtfertigt ist. Selbst bei

<sup>1)</sup> W. Michaelsen: Oligochaeten des naturhistorischen Museums in Hamburg IV; in: Mt. Mus. Hamburg VIII, p. 330.

<sup>2)</sup> W. MICHAELSEN: Weiterer Beitrag zur Systematik der Regenwürmer; in Verh. Ver. Hamburg, 1H F. ε. 4 p. 12.

<sup>3)</sup> W. Michaelsen: Oligochaeta; in: Das Tierreich, Lief. 10 p. 179.

grosser Vorsicht können hier Irrthümer unterlaufen. Gleich bei Ankunft der Pflanzen füllt der sorgsame Gärtner vielleicht etwas Erde auf. um einem etwaigen Mangel abzuhelfen und die Wurzeln der ausgepackten Pflanzen vor dem Vertrocknen zu bewahren, oder er setzt sie zu gleichem Zweck in andere, passendere Töpfe. War die nachgefüllte Erde ganz frei von Regenwürmern? War der neue Blumentopf ganz rein? Aber selbst wenn diese Quelle der Irrthümer ausgeschlossen ist, kann eine Infizirung der eingeführten Pflanzenballen mit fremden Regenwürmern statthaben. Viele Regenwürmer verlassen bekanntlich nachts ihre Schlupfwinkel und kriechen umher. Nun stehen in einem Gewächshaus Pflanzen von den verschiedensten Erdgebieten nebeneinander. Der Regenwurm hat nicht weit zu kriechen, um von einem afrikanischen Topf zu einem australischen oder amerikanischen zu gelangen. Wenn am nächsten Morgen der Oligochaetologe in der Gärtnerei vorspricht, um die angekündigten Pflanzenbündel auf Regenwürmer zu untersuchen, so deutet nichts auf diese nächtlichen Wanderungen hin, und er vermeint im afrikanischen Pflanzenbündel auch afrikanische Regenwürmer zu finden. Zwei Beispiele mögen zeigen, dass es sich bei dieser Auseinandersetzung nicht um leere Vermuthung handelt, sondern dass derartige Irrthümer thatsächlich vorgekommen sind. Der amerikanische Oligochaetologe G. Eisex erhielt aus einer Station in San Francisco eine Anzahl von Oligochaeten, die mit Pflanzen eingeführt sein sollten<sup>1</sup>). Es waren:

1. Ocnerodrilus occidentalis Eisen var. nov. sinensis, angeblich von China

2. Ocnerodrilus mexicanus Eisen var nov. hawaiiensis " Honolulu 3. Microscolex Horsti n. sp. " Honolulu

4. Benhamia Bolavi Michaelsen var. nov. pacifica ... Honolulu

5. Benhamia papillata Eisen var. nov. hawaiiensis .. .. Honolulu

" Honolulu.

#### 6. Dichogaster Crawi n. sp.

In China ist bisher keine Art der Gattung Ocnerodrilus, in dem gut durchforschten Hawaiischen Archipel bisher keine Art der Gattungen Ocnerodrilus, Microscolex und Dichogaster (Benhamia + Dichogaster Eisex) aufgefunden worden. Alle diese Gattungen sind dagegen in Kalifornien weit verbreitet und durch viele Arten vertreten. Dazu kommt, dass die typischen Formen der neuen Varietäten sämmtlich in Kalifornien oder Mexiko vorkommen. Von diesen typischen Formen sind die augeblich nichtamerikanischen Varietäten kaum oder garnicht zu unterscheiden. Die var. sinensis des kalifornischen Ocnerodrilus occidentulis ist als besondere Varietät überhaupt nur aufgestellt, weil sie aus China stammen soll ("The variations from the type which characterize this variety are slight, but as the specimens come from China it seems best to describe them as a distinct variety" — l. c. p. 115). In Samoa ist die Gattung Dichogaster (Benhamia Eisen) bereits früher aufgefunden worden. Die Form aber, die nach Eisen von Samoa ausgeführt sein soll, ist identisch mit einer Form, die zugleich aus Honolulu herüber gekommen sein soll und die sich von der typischen, in Mexiko vorkommenden Form kaum unterscheidet. Ist in dem hier erörterten Falle überhaupt noch von einem Verdacht zu reden? Meiner Ansicht nach kann man als feststehend annehmen, dass diese sämmtlichen angeblich importirten Oligochaeten erst in der Station des Herrn Alexander Craw zu San Francisco in die betreffenden Pflanzenbündel oder Blumentöpfe von China, Honolulu und Samoa hineingekrochen sind. — Ein anderes Beispiel mag darthun, dass selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Eisen: Researches in American Oligochaeta, with Especial Reference to those of the Pacific Coast and Adjacent Islands; in: Pr. Calif. Ac., (3) II p. 83 ff.

ein wissenschaftlich geleitetes Institut wie die "Royal gardens at Kiew" keine Gewähr für die Richtigkeit solcher Fundortsangaben bietet. In einer Abhandlung über einige neue Regenwürmer beschreibt Beddard") unter anderem 6 Arten, deren Originale er von den Kiew gardens erhielt. Es waren:

1. Benhamia crassa n. sp., angeblich von Lagos

2. Microdrilus salieus n. sp. " Singapore, Java u. Penang

3. Moniligaster bahamensis n. sp. " den Bahamas

4. Eudriloides durbaneusis n. sp. " " Durban

5. Trichochaeta barbadensis n. sp. " Barbadoes

6. *Hyogenia africana* n. sp. , Durban.

An dem 1. und 5. Fall ist nichts auszusetzen. Dichogaster (Benhamia Beddard) crassa kann sehr wohl aus Westafrika, Hesperoscolex (Trichochaeta Beddard) barbadensis sehr wohl von Barbadoes stammen. Bei dem 2. Fall ist es lediglich verwunderlich, dass die betreffende Art gleichzeitig von drei verschiedenen, ziemlich weit von einander entfernt liegenden Fundorten einläuft. Dichogaster (Microdvilus Beddard) saliens gehört nicht zu den häufigen, weit verbreiteten Formen, die vielfach in Pflanzensendungen mitgeführt werden. Sie ist 1892 zum ersten Mal erwähnt, und, soweit zu unserer Kenntniss gekommen, seither niemals wieder aufgefunden worden. Da andere Dichoguster-Arten in dem weiteren Gebiet der drei angeblichen Fundorte mehrfach angetroffen wurden, so würde, falls lediglich einer der drei Fundorte angegeben wäre, überhaupt kein Verdacht aufgekommen sein. D. saliens könnte von jedem der drei Fundorte stammen. Der 3. Fall, Drawida (Moniligaster Beddard) bahamensis von den Bahamas, enthält meiner Ansicht nach eine Unmöglichkeit. Die Familie der Moniligastriden ist, soweit wir wissen, auf Vorder- und Hinterindien, Ceylon, die Sunda-Inseln, die Philippinen und Japan beschränkt. Ein Moniligastride kann ebenso wenig wie etwa ein Schnabelthier als auf den Bahamas endemisch angesehen werden. Sie könnte allerdings durch den gärtnerischen Verkehr dort eingeführt sein — durch diese Annahme suchte ich in der Zusammenstellung der Fundorte (Oligochaeta, Thierreich Lief. 10 p. 114, 118) die sonderbare Fundortsangabe zu erklären —; aber auch diese Anschauung ist nicht befriedigend. Es kommt ja vielfach eine weite Verschleppung von Regenwürmern vor; aber ein Moniligastride war. von dem vorliegenden Fall abgesehen, nie dabei betheiligt. Der 4. Fall, Eudriloides durbanensis von Durban, ist nicht wohl anfechtbar. Wenngleich der Fundort ausserhalb des bis dahin bekannten Gebietes der Eudrilinen liegt, so schliesst er sich doch ziemlich eng an dasselbe an. Die Eudrilinen sind tropisch-afrikanisch; die Gattung Eudriloides speziell ist ostafrikanisch. Das Gebiet der Eudrilinen und mit ihm das der Gattung Eudriloides erstreckte sich nach unserer sonstigen Kenntniss bis Mosambique (Quilimane) nach Süden. Die Fundortsangabe Durban würde die südliche Grenze in ziemlich beträchtlicher, aber nicht unwahrscheinlicher Weise ausweiten. Der 6. Fall, Ocnerodvilus (Ilyogenia Beddard) africanus von Durban, ist schliesslich wieder höchst unwahrscheinlich. Die Gattung Ocnerodrilus ist neuweltlich, in vielen Arten sowohl im wärmeren Südamerika wie im wärmeren Nordamerika angetroffen worden. Der in Rede stehende O. africanus ist überdies dem mexikanischen O. tepicensis Eisen besonders nahe verwandt, so nahe, dass beide Arten thatsächlich nur durch eine geringfügige Verschiedenheit in der Erstreckung des Gürtels aus einander

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. E. Beddard: On some new Species of Earthworms from Various Parts of the World; in: Pr. Zool. Soc. London, 1892 p. 666 ff.

gehalten werden können. Ziehen wir die Schlussfolgerung aus der Betrachtung dieser Einzelfälle: Wenn jeder einzelne der beanstandeten Fälle allein für sich zur Noth noch erklärt werden kann — mit der Verschleppungshypothese lässt sich schliesslich jeder einzelne Fall, der nicht in den Rahmen der Verbreitung hineinpasst, ausdeuten — so spricht doch die Häufung der Unwahrscheinlichkeiten — 3 von 6 Fällen — dafür, dass hier ein verwirrendes Moment hinzugekommen sein muss, und das ist meiner Ansicht nach zweifellos die oben geschilderte unkontrollirbare Infizirung der Pflanzen durch fremde Regenwürmer. (Durch die Bezeichnung dieser Infizirung als unkontrollirbar möchte ich zugleich andeuten, dass ich den betreffenden Instituten, denen wir Oligochaetologen die Kenntniss so mancher Art verdanken, nicht etwa irgend einen Vorwurf machen will.)

Was ergiebt sich aus den obigen Erörterungen für den Zoogeographen? Es ist selbstverständlich, dass er für die Feststellung der Verbreitung die direkt beanstandeten Fundortsangaben unberücksichtigt lässt. Nun aber finden sich daneben auch Angaben, die nicht zu beanstanden sind. Diese letzteren beziehen sich entweder auf Fundorte, die mitten in dem bereits anderweitig bekannt gewordenen Gebiet der betreffenden Gattung liegen (z. B. in der Liste der Kew gardens-Oligochaeten Nr. 1), oder sie bedeuten eine Erweiterung dieses Gebietes (z. B. Nr. 4 jener Liste). Jene sind für unsere Zwecke belanglos — sie bringen nichts Neues —, diese würden eine sehr willkommene Erweiterung unserer Kenntniss bilden, wenn wir uns auf sie verlassen könnten. Hier aber liegt der bedenkliche Punkt. Wenn von 6 Fällen dem letzten Beispiel zu bleiben — 3 beanstandet werden müssen, soll ich dann auf den vierten eine bedeutungsvolle Erweiterung des Gebietes bauen? Kann nicht auch diese Fundortsangabe irrthümlich sein? Kann nicht das Pflanzenbündel von Durban, in dem sich der betreffende Wurm, Eudriloides durbanensis, fand, vielleicht schon an Bord des Transportschiffes, vielleicht in den Kew gardens, mit Pflanzen von Sansibar in Berührung gekommen sein? Eine Sicherheit über das endemische Vorkommen der Gattung Eudriloides in Natal würden wir erst erhalten, wenn weitere Funde eine Bestätigung jener Angabe brächten, und dann brauchten wir wohl kaum noch jene erste fragliche Angabe zur Feststellung des Gebietes. Wenn eine gewisse Sicherheit in der Feststellung des Vorkommens erstrebt werden soll — und das ist unerlässlich, denn auf unsicherem Thatsachen-Material können wir nicht weiter bauen —, so bleibt uns also von all jenen Fundortsangaben, die uns von den Kew gardens übermittelt sind, nicht ein einziger zur Verwerthung bei geographischen Problemen übrig. Gehen wir von den erörterten speziellen Fällen wieder zum Allgemeinen über, so stellt sich die Schlussfolgerung aus den obigen Erörterungen als folgende Regel dar:

"Als unsicher sind zu bezeichnen alle Fundortsangaben, die "von Naturalienhändlern übermittelt sind, und solche, die in "Gärtnereien festgestellt wurden nach der Herkunft importirter "Pflanzen, an denen sich die betreffenden Thiere fanden."

In den unten zusammengestellten Listen sind diese unsicheren Fundortsangaben durch Notizen gekennzeichnet. Bei unseren Feststellungen der Verbreitung der Arten, Gattungen, Unterfamilien etc., und hauptsächlich auch bei den Schlussfolgerungen, die wir aus diesen Feststellungen ziehen, sollen diese verdächtigten Angaben unberücksichtigt bleiben. Wir verlieren durch dieses scharfe Vorgehen allerdings einen nicht ganz unbeträchtlichen Theil des vorliegenden Thatsachen-Materials, gewinnen dafür aber ganz unverhältnissmässig an der Qualität des übrigbleibenden Materials und damit an Sicherheit bei den auf diesem Material beruhenden Schlussfolgerungen.



# Spezieller Theil.

# Das System der Oligochaeten.

Schon in der Einleitung wurde betont, wie bedeutsam das System bei zoogeographischen Erörterungen ist. Es mag deshalb der Erörterung des

Systems ein verhältnissmässig grosser Platz eingeräumt werden.

Ein ideales, vollkommen natürliches System, ein solches, welches die verwandtschaftlichen Beziehungen bis in die feinsten Einzelheiten zur Darstellung bringt, wird niemals erreicht werden. Die Forschung wird sich bemühen, durch Kombination morphologischer, entwicklungsgeschichtlicher, geographischer und vielleicht auch biologischer Verhältnisse möglichst nahe an jenes Ideal heranzukommen; aber diese Annäherung wird eine hyperbolische sein. Zumal bei einer Thiergruppe, bei der paläontologische Stützpunkte so gut wie ganz fehlen, wird stets eine klaffende Lücke zwischen dem Erreichten und dem zu erstrebenden Ziele bleiben. Diese Unvollkommenheit in unserer Kenntniss des idealen natürlichen Systems bedingt keinenfalls einen Verzicht auf geographische Erörterungen, die über rein statistische Feststellungen hinausgehen. Wohl aber müssen wir diese Unvollkommenheit stets im Auge behalten, und uns in jedem einzelnen Falle Rechenschaft ablegen über den Werth der systematischen Basis, auf der die betreffende Folgerung beruht.

Wenden wir diesen allgemeinen Satz auf den Plan der folgenden Ausführungen an, so ergiebt sich, dass ich den geographischen Erörterungen nicht ohne weiteres das von mir aufgestellte und befürwortete System zu Grunde legen darf. Es bedarf einer eingehenden Erörterung und Kritik der verschiedenen in diesem System zum Ausdruck gebrachten Verwandtschafts-

verhältnisse.

Das in der vorliegenden Abhandlung angenommene System schliesst sich eng an das System meiner kürzlich veröffentlichten Zusammenstellung der "Oligochaeta") an, deckt sich jedoch nicht mehr vollständig mit demselben. Die jüngsten Erweiterungen unserer Kenntnisse zwangen mich, jenes System, das ich von jeher nur als ein Momentbild des stetig sich auswachsenden Systems betrachtet wissen wollte, bald nach seiner Veröffentlichung in geringem Maasse abzuändern und weiter auszubauen. Schon aus diesem Grunde ist eine Erörterung und Begründung der systematischen Verhältnisse (die übrigens selbst für viele Punkte jenes ohne weitere Erörterungen publizirten Systems noch ausstehen) nothwendig.

Die Ordnung Oligochaeta besteht aus einer Anzahl Familien, die meist scharf umgrenzt sind und keine deutlichen Uebergänge zwischen sich auffinden lassen. Wenn dieser Umstand einerseits einen Zweifel an der Familien-

<sup>1)</sup> W. Michaelsen: Oligochaeta, in Thierreich, Lief. 10, 1900.

zugehörigkeit einzelner Gattungen und Gattungsgruppen ausschliesst, so erschwert er andererseits die Feststellung näherer verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen diesen Familien.

Im Allgemeinen werden die Familien der Oligochaeten nach der anscheinenden Höhe ihrer Organisation, nach der mehr oder weniger weit vorgeschrittenen Differenzirung ihrer Organsysteme an einander gereiht. An das untere Ende pflegt man die einfacheren Formen, die stets auch nur eine geringe Grösse erreichen, zu stellen, an das obere Ende die höher differenzirten, zumeist auch grösseren, zum Theil riesigen Formen. Diese Reihe würde dem natürlichen System entsprechen, falls die Einfachheit in der Organisation der betreffenden Formen direkt von den Vorfahren ererbt wäre, wenn diese einfacheren Formen wirklich unveränderte oder verhältnissmässig wenig veränderte phyletisch alte und älteste Bildungen repräsentirten. Vielleicht aber haben wir in dieser Einfachheit nur eine Rückbildung zu sehen? Das wird sich sehwer entscheiden lassen. Ich meinerseits neige der Ansicht zu, dass wohl die Einfachheit mancher Organsysteme in einzelnen Fällen als Rückbildung anzusehen ist, dass aber eine allgemeine Rückbildung nicht ohne festere Anhaltspunkte angenommen werden kann, dass wir im Allgemeinen die einfacheren Formen als die ursprünglicheren ansehen müssen, solange nicht erwiesen ist, dass hier eine allgemeine Rückbildung stattgefunden hat.

Ein Charakter, der sieh meist innerhalb der grössten Gruppen verhältnissmässig konstant erweist, beruht auf der Anordnung der Gonaden. Diese Anordnung ist in der Regel für ganze Familien, zum Theil für Familien-Gruppen charakteristisch. Abweichungen von der für die betreffende Gruppe als normal erkennbaren Anordnung kommen allerdings vor. lassen sich aber meist leicht als Abweichungen erkennen. Es wird z. B. niemand im Zweifel sein, dass Buchholzia appendiculata (Buchholzia appendiculata (Buchholzia eist, trotzdem diese Art von der überwiegenden Mehrzahl der Enchytraeiden, unter anderem auch von ihrem Gattungsgenossen B. fallax Michlen, in der Anordnung der Gonaden abweicht. Diese Abweichungen, Verschiebungen, Anfügungen oder theilweiser Wegfall, haben anfangs nur die Bedeutung von Abnormitäten, können aber in der Ueberzahl auftreten und auch für Arten, ja selbst für höhere systematische Kategorien, Gattungen und Gattungs-Gruppen, konstant werden.

Nach der Anordnung der Gonaden kann man zunächst eine grosse Verwandtschaftsgruppe der Oligochaeten abtrennen. Für die 4 Familien, die die höchsten Stufen in unserem System einnehmen, die Familien Lumbricidae, Glossoscoleeidae, Megascolecidae und Moniligastridae, erscheint folgende Anordnung charakteristisch: 1 Paar Ovarien im 13. Segment, 2 Paar Hoden im 10. und 11. Segment oder nach Reduktion 1 Paar in einem derselben. Bei den Moniligastriden findet sich jedoch diese Anordnung nur in den wenigsten Fällen, nur bei der Gattung Desmogaster. Die innige Verwandtschaft der Moniligastriden mit den anderen drei höheren Familien ist deshalb lange verkannt worden. Beddard in stellt die Moniligastriden sogar direkt hinter die anscheinend niedrigste Familie, zwischen die Aeolosomatidae und die Lumbriculidae. Rosa<sup>2</sup>) wies zuerst nach, dass bei den Moniligastriden verschiedenartige Reduktionen und Verschiebungen gewisser

<sup>1)</sup> F. E. Beddard: A. Monograph of the order of Oligochaeta, Oxford 1895.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) D. Rosa: I Lombrichi raccolti a Sumatra dall Dott. Elio Modigliani; in: Ann. Mus. Genova, Ser. 2, Vol. XVI (XXXVI) p. 506.

Geschlechtsorgane (und anderer Organe, z. B. der letzten Herzen) stattgefunden haben, die sämmtlich auf die Gattung Desmogaster, als die ursprünglichere, zurückzuführen sind. Die Gattung Desmogaster stimmt aber in der Lage der Gonaden und der Samentaschen so genau mit der acanthodrilinen Urform der Familie Megascoleeidae überein, dass ein gleicher Ursprung beider nicht von der Hand gewiesen werden kann. Sie unterscheidet sich jedoch in einem Punkte wesentlich von derselben: Bei Desmogaster bleiben die Samenleiter der beiden Paare vollständig von einander getrennt und münden nur eine Segmentlänge hinter den Dissepimenten der Samentrichter, auf Intersegmentalfurche  $^{11}/_{12}$  und  $^{12}/_{13}$ , aus; bei der acanthodrilinen Urform der Megascoleciden verschmelzen die beiden Samenleiter einer Seite distal und münden gemeinsam am 18. Segment, weit hinter den Dissepimenten der Samentrichter, aus.

Suchen wir die gemeinsame Wurzel dieser vier höheren Familien, so können wir uns durch folgende Ueberlegung leiten lassen: Die charakteristische Anordnung der Gonaden — Ovarien im 13., Hoden im 10. und 11. Segment (oder einem von beiden) — stellt sich schon als eine Reduktion dar: denn zwischen Ovarien- und Hoden-Segmenten liegt ein Gonaden-freies Segment. während bei den niederen Familien eine direkte Aufeinanderfolge von Hoden- und Ovarien-Segmenten statt hat. Denken wir uns das Gonaden-freie 12. Segment durch ein Gonadenpaar besetzt, und zwar mit Ovarien, so erhalten wir die Gonaden-Anordnung der Haplotaxiden-Gattung Haplotaxis. Da sich die Haplotaxiden auch in anderen wesentlichen Organisationsverhältnissen, vor allem in den Borstenverhältnissen, an die höheren Familien anschliessen, so dürfen wir den Ursprung dieser letzteren aus einer Haplotaxis-Form annehmen.

Die Gonaden-Anordnung ist bedeutungsvoll genug, um eine eingehendere Erörterung und die Aufstellung einer festen Nomenclatur zu verlangen. Bei den niedersten Oligochaeten treten die männlichen wie die weiblichen Gonaden stets in je einem Paar und in zwei direkt auf einander folgenden Segmenten auf. Die eigenthümliche Verdoppelung der beiden Gonaden-Paare, wie sie für die Haplotaxiden-Gattung Haplotaxis charakteristisch ist, und die den Ausgangspunkt für die sämmtlichen Anordnungsweisen bei höheren Oligochaeten bildet, tritt nicht zuerst bei Haplotaxis auf. Schon bei der nächst niedrigeren Familie, den Lumbriculiden, findet sich vielfach eine Vermehrung, nicht allein eine Verdoppelung, sondern, soweit die männlichen Gonaden in Betracht kommen, sogar manchmal eine Verdreifachung oder Vervierfachung der Gonaden-Paare (Lamprodrilus satyriscus Michelsn.). Das Schwankende dieser Erscheinung bei den Lumbriculiden einerseits und die Festigkeit des Grundzuges bei sämmtlichen höheren Familien einschliesslich der Haplotaxiden andererseits rechtfertigt es, wenn wir hier von den Lumbriculiden absehen und uns bei der Feststellung der Nomenclatur über die speziellere Gonaden-Anordnung auf die höheren Oligochaeten von den Haplotaxiden aufwärts beschränken. Wir bezeichnen als "hologynandrisch" den Zustand, wie ihn die Gattung Haplotaxis repräsentirt, bei der sich vier Gonaden-Paare in vier auf einander folgenden Segmenten, dem 10. bis 13., finden, zwei Paar männliche im 10. und 11., zwei Paar weibliche im 12. und 13. Segment; "hologyn" sind dementsprechend die Formen zu nennen, bei denen die weiblichen Gonaden vollzählig ausgebildet sind (soweit bekannt lediglich Gattung Haplotaxis), "holoandrisch" diejenigen, bei denen die männlichen Gonaden in zwei Paaren vorhanden sind (viele Arten und Gattungen der höheren Familien). Der Gegensatz hierzu — nur ein einziges Paar weiblicher bezw. männlicher Gonaden ausgebildet — sei als "merogyn"

bezw. "meroandrisch" bezeichnet. Diese letzteren Ordnungen zerfallen aber in zwei systematisch hochbedeutsame Unterordnungen, insofern das vordere oder das hintere Paar der weiblichen bezw. männlichen Gonaden rückgebildet sein kann. Eine Zurückbildung des hinteren Ovarien-Paares kommt. soweit bekannt. nur bei der Haplotaxiden-Gattung Pelodrilus und bei der auf einer einzigen Art bernhenden Fam. Alluroididae vor — diese Formen sind "progyn" —. Eine Rückbildung des vorderen weiblichen Gonaden-Paares findet sich bei sämmtlichen Gliedern der vier höchsten Familien — alle Moniligastridue, Megascolecidue. Glossoscolecidue und Lumbricidue sind "metagyn" —. Die Formen mit Rückbildung der hinteren männlichen Gonaden — "proandrische" Formen — sind ziemlich häufig (z. B. Gattungen Chilota und Yagansia). Etwas seltener sind die Formen mit Rückbildung des vorderen Hoden-Paares — "metandrische" Formen — (z. B. Gattung Maheina und einzelne Notoscolex-Arten).

Was die Verwandtschaft der vier höchsten Familien zu einander und zu dem gemeinsamen Ursprung, der Familie Haplotaxidae, anbetrifft, so lassen sich folgende Beziehungen feststellen: Die Familie Moniligastridae mit ihrer Wurzelgattung Desmoguster steht den Haplotaxiden am nächsten, einentheils wegen der Lage der männlichen Poren (nur eine Segmentlänge hinter der Intersegmentalfurche des betreffenden Samentrichter-Dissepimentes). anderentheils wegen des vollständig getrennten Verlaufes und der gesonderten Ansmündung der beiden Samenleiter einer Seite bei der Gattung, die noch zwei Paar Samenleiter aufweist, nämlich bei der Gattung Desmogaster. Der Wurzelast der Familie Moniligastridae verlief noch eine kurze Strecke gemeinsam mit dem der Familie Megascolecidae, wie aus der gemeinsamen Anordnung der Samentaschen-Poren — bei den Wurzelformen auf Intersegmentalfurche  $7_8$  und  $8_9$  — hervorgeht. Diesen beiden unter sich näher verwandten Familien stehen die beiden unter sich ebenfalls näher verwandten Familien Glossoscolecidae und Lumbricidae gegenüber. Diese beiden Familien sind zweifellos bedeutend jünger als die beiden anderen. Dafür spricht ihr Hauptcharakter, die Lage des Gürtels<sup>1</sup>). Als das ursprüngliche muss ein kurzer, sich über ein oder wenige Segmente erstreckender, den Ort der weiblichen Poren in sich einschliessender Gürtel angesehen werden. den Moniligastriden und Megascoleciden nun beginnt der Gürtel (von einigen seltenen Ausnahmen abgesehen?) so weit vorn, dass er die weiblichen Poren umfasst, sodass die aus dem Eileiter hervorkommenden Eier direkt unter den vom Gürtel abgesonderten Cocon gerathen, ehe das Thier mit dem Abstreifen desselben begonnen hat. Bei den Glossoscoleciden beginnt der Gürtel meist, bei den Lumbriciden stets hinter den weiblichen Poren, sodass die Eier erst in dem Moment, wo der abgleitende Cocon diese Poren passirt, unter deuselben abgelegt werden können. Die Lumbriciden sind mit den Glossoscoleciden durch Uebergangsformen, die Criodrilinae, speziell die Gattung Criodrilus, verbunden. Die Familienzugehörigkeit dieser Uebergangsformen war, solange nur die Gattung Criodrilus näher bekannt war. zweifelhaft. Die Einen stellten die Gattung Criodrilus zu den Lumbriciden, die Anderen sonderten sie von denselben ab. Die mit Criodrilus nahe verwandten und mit dieser Gattung zusammen die Unterfamilie Criodrilinue

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es ist hier zu unterscheiden zwischen Hauptcharakter und Hauptmerkmal. In der Gürtellage liegt zweifellos ein Hauptcharakter dieser Familien. Derselbe lässt sich aber nicht gut als hauptsächlichstes systematisches Merkmal verwerthen. da manche Ausnahmen die Bestimmungstabelle zu komplizirt machen würden.

bildenden Gattungen Almu und Sparganophilus, die erst neuerdings entdeckt oder näher bekannt geworden sind, sprechen für die Angliederung an die Glossoscoleciden. Aus Criodrilininen-ähnlichen Formen sind — das kann als ziemlich sicher angenommen werden — sowohl die übrigen Glossoscoleciden-Unterfamilien wie auch die Lumbriciden entsprossen. Diese letzteren repräsentiren den jüngsten Zweig des ganzen Oligochaeten-Stammbaumes.

Nachdem wir die Sprossung der höheren Familien klar gestellt haben, müssen wir den betreffenden Ast nach unten verfolgen. Hierbei können wir uns sowohl von den Verhältnissen der Gonaden-Anordnung, wie auch von den Borstenverhältnissen leiten lassen. Die höheren Familien sind charakterisirt durch den Besitz von je vier Paar Hakenborsten an einem Segment 1). Abweichungen von dieser Norm sind leicht als Reduktionen — je eine Borste an Stelle eines Paares z. B. bei Haplotaxis gordioides (G. L. Hartm.) — oder sekundäre Vermehrungen — perichaetine 2) Borstenanordnung bei den höheren Megascolecinen — erklärbar. Von den niederen Oligochaeten-Familien zeigen nur die Familien Lumbriculidae und Alluroididae konstant eine lumbricine Borsten-Anordnung. Diese beiden Familien schliessen sich auch in der Gonaden-Anordnung an die höheren Familien an.

Bei der Familie Alluroididae mit der einzigen Gattung Alluroides und der einzigen Art A. Pordagei Bedd, findet sich ein Paar Hoden im 10. und ein Paar Ovarien im 12. Segment. Diese Anordnung (progyn und proandrisch) liesse sich aus der für die Haplotaxiden, speziell für die progyne Gattung Pelodrilus charakteristischen durch Annahme einer Reduktion — Wegfall des zweiten Hoden-Paares — ableiten; ebenso nahe aber liegt eine Ableitung von gewissen Lumbriculiden. Die Stellung dieser auf einer einzigen Art beruhenden Familie ist aber unklar. Manche Verhältnisse, so der Besitz verdickter Dissepimente sowie die mehr als eine Segmentlänge betragende Entfernung der männlichen Poren von der Intersegmentalfurche des Samentrichter-Dissepiments, sprechen für eine nähere Verwandtschaft mit höheren Formen. Andere Verhältnisse, so die Struktur des Gürtels und die Grösse der Eier, weisen auf eine Beziehung zu niederen Formen hin. Ob hier Rückschlagserscheinungen vorliegen, ist wohl schwer festzustellen, solange nicht verwandte, verbindende Formen aufgefunden sind.

Bei der Familie Lumbriculidae ist die Anordnung der Gonaden sehr schwankend, und zwar nicht nur in Betreff der Lage, sondern auch in Betreff der Zahl. Während wir bei allen niederen Familien konstant je ein einziges Paar Hoden und Ovarien in zwei auf einander folgenden Segmenten finden, eine Anordnung, die bei keiner höheren Familie von den Haplotaxiden und Alluroididen an wieder auftritt (wenn hier die Zahl der Hoden- und Ovarien-Paare auch sekundär häufig auf je eins reduzirt wird, so liegen sie doch nicht in direkt aufeinander folgenden Segmenten), tritt bei den Lumbriculiden neben dieser Anordnung zuerst eine Vermehrung der Gonadenzahl auf, und zwar nicht nur eine Verdoppelung, sondern manchmal auch eine Vervielfachung, wie sie sonst bei keiner Oligochaeten-Gruppe wieder gefunden wird (Lamprodrilus

<sup>1)</sup> Ich bezeichne eine derartige Anordnung als lumbricine Borsten-Anordnung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Als perichaetine Borsten-Anordnung bezeichne ich diejenige, bei der eine grössere Anzahl von Borsten mehr oder weniger gleichmässig vertheilt und höchstens dorsalmedian und ventralmedian durch einen grösseren Zwischenraum unterbrochen in einer Zone der Segmente stehen, wie es für die Gattung *Pheretima* (früher *Perichaeta* genannt) charakteristisch ist.

satyriscus Miches, mit drei oder vier Paar Hoden, bei anderen Lumbriculiden, z. B. Lumbriculus variegatus (Müll.), auch mehr als ein Paar Ovarien). Gerade eine solche Gruppe, bei der der alte, für alle älteren Familien feste Charakter so sehr ins Schwanken gerieth, musste den Ausgangspunkt für das neue Prinzip gebildet haben. Zwischen dem für die älteren Familien charakteristischen Zustand der Einzahl und dem für die Wurzelglieder der jüngeren Familien charakteristischen Zustand der Zweizahl der Gonaden-Paare, aus dem sich später die getrennte Anordnung entwickelte, muss ein Zustand der Schwankung gelegen haben, wie ihn die Familie Lumbriculidae repräsentirt. Auch die Lage der Gonaden so weit hinten, wie es für die höheren Familien charakteristisch ist, findet sich bei vielen Lumbriculiden; stimmen doch einzelne Arten in der Gonaden-Anordnung ganz mit einer der höheren Formen, dem Haplotaxiden Pelodrilus violaceus Beddard, überein. Die Familie Lumbriculidae vermittelt in so wesentlicher Beziehung zwischen den höheren und den niederen Familien, dass wir den Ausgangspunkt der ersteren in dieser Familie suchen müssen.

Es erübrigt noch die Verwandtschaftsbeziehungen der niederen Oligochaeten-Familien untereinander und zu den Lumbriculiden klar zu stellen. Als vermittelndes Glied zwischen diesen verschiedenen Familien stellt sich die Familie Phreodrilidae mit der einzigen Gattung Phreodrilus Diese kleine Familie vereinigt in sich Charaktere der sämmtlichen anderen niederen Familien einschliesslich der Lumbriculiden. Was die Gonaden-Anordnung anbetrifft, so weist sie noch die Einzahl und direkte Aufeinanderfolge der Hoden- und Ovarien-Paare auf, die in der Lage speziell mit der bei der Familie Enchytracidae übereinstimmen. In den Borstenverhältnissen erinnert sie einerseits an die Lumbriculiden, andererseits an die Tubificiden und Naididen. Die ventralen Hakenborsten, einfach-spitzige, wie bei den Enchytraciden und einem Theil der Lumbriculiden, oder gabelspitzig, wie bei den Naididen, Tubificiden und dem anderen Theil der Lumbriculiden, stehen konstant zu zweien im Bündel, wie bei den Lumbriculiden und den höheren Oligochaeten. Die dorsalen Bündel enthalten Nadel- und Haarborsten, wie bei den meisten Tubificiden und den Naididen. An diese letztere Familie erinnert auch die bei verschiedenen Phreodriliden auftretende Cephalisation, auf dem Fehlen der dorsalen Borsten am dritten Segment beruhend. Das Blutgefässsystem der Phreodriliden scheint dem mancher Tubificiden, das Nervensystem besonders dem der Enchytraeiden zu ähneln. Die Lage der Samentaschen-Poren hinter den männlichen Poren findet sich, von den höchsten Oligochaeten-Familien abgesehen, sonst nur bei einigen Lumbriculiden. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Familie Phreodrilidue als ein vermittelndes Glied zwischen den Familien Naididae, Tubificidae, Enchytracidae und Lumbriculidae ansehe. Fraglich aber ist, ob diese vier Familien sämmtlich aus den Phreodriliden entsprossen sind, oder ob diese letzteren, aus einer jener vier Familien entsprossen, nur die übrigen drei aus sich hervorgehen liessen. Die oben dargestellten Verwandtschaftsbeziehungen würden beiden Annahmen gleicherweise entsprechen.

Als etwaige Ahnenfamilie der Phreodriliden kann wohl nur die Familie Naididae in Betracht kommen, die entschieden niedriger organisirt erscheint, theils wegen der Kleinheit der Thiere und der Einfachheit mancher Organsysteme, theils wegen der Lage der Gonaden, die sich hier weiter vorn finden, als bei irgend einer der besprochenen Familien. Auch das Vorherrschen der ungeschlechtlichen Vermehrung durch Theilung ist vielleicht als ein Anzeichen niedrigerer Organisation aufzufassen. Diese Anschauung wird noch

gestützt, wenn wir die zweifellos nahe Verwandtschaft der Naididen mit der Familie Acolosomatidae, dokumentirt durch die Uebereinstimmung in der Gonaden-Anordnung und in anderen Verhältnissen, in Rücksicht ziehen. Die Aeolosomatiden sind die niedrigst organisirten bekannten Oligochaeten. Die Hypodermis trägt stellenweise einen Besatz von Flimmerwimpern, eine Sonderung der inneren Segmente durch Dissepimente ist meist noch garnicht vorhanden, das Gehirn bleibt in dauerndem Zusammenhange mit der Hypodermis, Schlundkommissuren und meist auch das Bauchmark fehlen, Transversalgefässe sind nicht vorhanden, alles Anzeichen einer sehr niedrigen Organisation. Es liegt nahe, diese niedrigst organisirten Oligochaeten zum Ausgangspunkt der ganzen Ordnung zu nehmen, aus ihnen die Naididen, aus diesen die Phreodriliden u. s. f. abzuleiten. Wollte man andererseits die Phreodriliden als die Wurzel der ganzen Ordnung annehmen, so müsste man, nm aus ihnen die Naididen und aus diesen die Aeolosomatiden herzuleiten, eine sehr weitgehende Rückbildung in ziemlich langer Linie voraussetzen. Ich bin nicht in der Lage, eine Entscheidung in dieser Frage zu treffen, neige mich aber der Ansicht zu, dass die Aeolosomatiden als die Repräsentanten der ältesten, im Laufe der geologischen Perioden am wenigsten veränderten Form aufzufassen sind, dass die ganze Ordnung der Oligochaeten von Acolosomatidenartigen Thieren abstammt. Ich weise übrigens noch einmal darauf hin, dass der phyletische Zusammenhang der niederen Familien etwa von den Lumbriculiden abwärts noch sehr unklar und die diesbezüglichen Hypothesen sehr unsicher sind, so unsicher. dass wir weitergehende Schlussfolgerungen aus denselben nicht ziehen dürfen. Die folgende Skizze mag die obigen, zum Theil sicher begründeten, zum Theil fraglichen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Oligochaeten-Familien illustriren.



Es muss dahingestellt bleiben, in wieweit diese Skizze, die zunächst nur die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den recenten Familien darstellt, auch als Stammbaum der Oligochaeten-Familien aufzufassen ist. Da palueontologische Stützpunkte fehlen, so können wir die Charaktere der Ahnen-Familien nur durch Kombination feststellen. Es bleibt aber zweifelhaft, ob wir diese Ahnen-Familien mit recenten Familien identifiziren dürfen. Es lässt sich z. B. durch Kombination feststellen, dass die höheren recenten Familien von den Moniligastriden aufwärts von Ahnen abstammen, die unter anderem durch folgende Gonaden-Anordnung charakterisirt waren: zwei Paar Hoden im 10. und 11., zwei Paar Ovarien im 12. und 13. Segment. Diese Gonaden-Anordnung finden wir innerhalb der recenten Familie Haplotaridae unverändert erhalten. Dürfen wir nun die betreffenden Ahnen der Familie Haplotaxidae zuordnen und sagen, dass die höheren Familien von Haplotaxiden abstammen? Es können jene Ahnen bei einer Uebereinstimmung in der Gonaden-Anordnung in anderen Organsystemen Sonder-Charaktere besessen haben, die eine Vereinigung mit der recenten Familie Haplotaxidae ausschlössen. Für die gemeinsamen Wurzelglieder der höheren Familien ist das wohl kaum anzunehmen. Es würde wahrscheinlich keiner bedeutsamen Erweiterung der Haplotaxiden-Diagnose bedürfen, um jene Ahnen der höheren recenten Familien in die Familie Haplotaridae aufnehmen zu können. Zwar wissen wir nicht, nach welcher Richtung hin etwa die Diagnose zu diesem Zwecke erweitert werden müsste. Das ist aber belanglos. Halten wir uns die etwaige Nothwendigkeit einer derartigen wahrscheinlich wenig bedeutsamen Erweiterung vor Augen, so dürfen wir jene Ahnen als Haplotaxiden bezeichnen. Wir gewinnen dadurch eine bedeutende Vereinfachung der Ausdrucksweise. Wie die Verwandtschaftsverhältnisse der niederen Oligochaeten-Familien von den Haplotaxiden abwärts unsicher werden, so auch die Feststellung über die Charaktere der gemeinschaftlichen Ahnen. Wir können wohl mit mehr oder weniger grosser Sicherheit einzelne Charaktere derselben angeben, aber diese genügen nicht zur Diagnoszirung. Es lässt sich demnach auch jene für die höheren Familien verwendbare Methode der Zusammenfassung der Ahnen mit den recenten Familien nicht mit Sicherheit auf die niederen Familien übertragen.

Schon die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den höheren Familien liefern Material für geographische Sonderungen. Ein weit reicheres Material gewinnen wir jedoch durch Berücksichtigung der Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb dieser Familien. Leider fehlt noch manches an einer vollständigen Uebersicht über dieselben. Der Systematiker liefert uns zwar ein vollständiges, bis in alle Einzelheiten gegliedertes System. Aus demselben ist aber nicht ersichtlich, auf welchen Grundlagen die einzelnen Gliederungen und Angliederungen desselben beruhen. Häufig sind diese Grundlagen sehr unsicher. Wo sichere Anhaltspunkte für die Feststellung der Verwandtschaft fehlen, da hält er sich an Merkmale, deren Bedeutung zweifelhaft ist. Der Systematiker muss eben für jede Gattung und Gattungsgruppe einen Platz in seinem System finden. Er findet ihn auch. An Stelle der unbekannten natürlichen Angliederung tritt — ein Surrogat — die künstliche, die nur als provisorisch anzusehen ist. Für unsere Erörterungen können nur sichere Verwandtschaftsbeziehungen in Betracht kommen. Wir haben also das System der Familien daraufhin zu prüfen. Da nun diese Feststellungen mit der Erörterung der geographischen Verbreitung der betreffenden Familie Hand in Hand gehen müssen, so lasse ich sie nicht hier folgen, sondern schliesse sie an die einzelnen Kapitel des nächsten Abschnittes au.

# Geographische Verbreitung der einzelnen Oligochaeten-Gruppen.

Anordnung des Stoffes: Im Folgenden soll die geographische Verbreitung der verschiedenen Oligochaeten-Gruppen und ihre Beziehung zu der Verbreitung verwandter Gruppen dargelegt werden. Bei der Gliederung des Stoffes habe ich mich nicht an eine gleichmässige Eintheilung nach bestimmten systematischen Kategorien, etwa nach Familien oder Unterfamilien, gehalten, sondern unter Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse — zwecks Gewinnung abgerundeter Themata — Verwandtschaftsgruppen verschiedenen Umfanges gebildet, zum Theil einzelne Familien, zum Theil Unterfamilien, manchmal aber auch kleine Gruppen von Familien oder Unterfamilien umfassend.

Entsprechend dem Schlusssatze des vorigen Abschnittes beginne ich jedes der folgenden Kapitel mit einer Erörterung der Systematik, der verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der zu besprechenden Gruppe. An diese systematische Erörterung füge ich eine nach dem System geordnete und gegliederte Tabelle der zu der betreffenden Gruppe gehörenden Arten, Gattungen etc., sammt Angabe der Lebensweise und der Fundorte, soweit diese Verhältnisse bekannt sind, und mit etwaigen kritischen Bemerkungen über die Sicherheit der diesbezüglichen Angaben.

Erläuterungen zu den Tabellen: Die erste Kolumne stellt eine nach meinen jetzigen Anschauungen geordnete und gegliederte systematische Liste der Familien (Unterfamilien), Gattungen und Arten dar.

Die zweite Kolumne enthält die Angaben über die Lebensweise, und zwar bedeutet:

Soweit sich diese Angaben auf Gattungen oder noch höhere systematische Kategorien beziehen, sind sie fett gedruckt, soweit sie sich auf Arten beziehen, sind sie in gewöhnlicher Antiqua gedruckt. Leider ist nur bei den wenigsten Arten eine Notiz über den Charakter der Fundstelle, bezw. über die Lebensweise gegeben. Das ist insofern belanglos, als diese Verhältnisse bis auf kleine, unbedeutendere Feinheiten — wie etwa Grad der Feuchtigkeit — in der Regel für grössere systematische Kategorien, meist für ganze Familien oder deren überwiegend grösseren Theil, gleichartig sind. Es kann deshalb, ohne dass viele Irrthümer zu fürchten wären, von den in dieser Hinsicht bekannten Arten auf die ganze Gruppe, Gattung, Unterfamilie oder Familie, geschlossen werden. Man wird von vorn herein von einem aus dem Binnenlande stammenden Tubificiden oder Lumbriculiden annehmen dürfen, dass er limnisch sei, von einem derartigen Lumbriciden, dass er zu der terricolen Abtheilung gehöre. Einzelne Fehler in Bezug auf terricole, amphibische oder limnische Lebensweise sind auch deshalb von geringem Belang, weil es sich, falls eine Art in dieser Hinsicht von ihren nächsten Verwandten abweicht, voraussichtlich um verhältnissmässig junge sekundäre Anpassung handelt, die für die geographische Verbreitung noch nicht bedeutsam werden konnte. Die für die Ausbreitung und damit auch für die geographische Verbreitung wichtigere Anpassung an marine Lebensverhältnisse, in erster Linie die littoralen Vorkommnisse, sind in der Regel

genauer charakterisirt, da diese exzeptionellen Fälle den Sammlern meist auffallend und erwähnenswerth erschienen. Es sind also gerade in dieser wichtigeren Abtheilung weniger Irrthümer zu befürchten. Es ist aber nicht ausser Acht zu lassen und besonders zu betonen, dass es sich bei den Zuordnungen, die in der dritten Kolumne durch modifizirten Druck zum Ausdruck kommen, der grösseren Zahl nach um freie Muthmaassung handelt, nur bei einer verhältnissmässig geringen Zahl um dokumentirte Feststellungen. Diese Zusammenstellungen dürfen deshalb keinenfalls als Quelle für unsere Kenntniss in Bezug auf den Charakter der Fundstellen und der Lebensweise angesehen werden.

Die dritte Kolumne enthält die Fundortsangaben — die Angabe des Gebietes der Art und, falls es sich um einzelne oder wenige Notizen handelt, die Angabe der spezielleren Fundorte in runden Klammern dahinter gestellt -. Bei weit verbreiteten und an vielen Orten angetroffenen Formen ist auf Angabe der spezielleren Fundorte verzichtet worden. Alle Angaben, die sich nicht auf Freiland-Funde, sondern auf Gewächshaus-Funde und ähnliche beziehen, sind in eckige Klammern gestellt. Bei der Angabe der Gebiete sind gewisse Besonderheiten der Vorkommnisse durch besondere Druckform hervorgehoben worden. Die sicher endemischen terricolen Vorkommnisse sind durch geraden Fettdruck ausgezeichnet. Terricole Vorkommnisse, die sich auf peregrine Formen beziehen, seien es nachweislich Verschleppte oder Weitwanderer, sowie alle Vorkommnisse, denen irgend welche Unsicherheit anhaftet, seien es Zweifel über die Verlässlichkeit der Uebermittler (besonders von Händlern) oder ein Verdacht in Bezug auf Irrthümer bei der Feststellung der Herkunft (besonders bei Thieren, die mit Pflanzen eingeschleppt sind), sind in gewöhnlicher Druckschrift gehalten. Littorale Vorkommnisse sind durch kursiven Fettdruck, limnische Vorkommnisse durch gesperrten Druck ausgezeichnet. Bei diesen Abtheilungen ist eine Differenzirung endemischer und peregriner Formen nicht für praktisch befunden worden, wohl aber sind auch hier die unsicheren Angaben in gewöhnlicher Druckschrift gegeben. Bei den Formen, die im Allgemeinen terricol, unter Umständen aber littoral vorkommen, ist das Gebiet durch kursiy-fetten Anfangsbuchstaben und im Uebrigen geraden Fettdruck hervorgehoben worden. Formen dagegen, die im Wesentlichen, aber nicht ausschliesslich, littoral sind, ist der Anfangsbuchstabe des engeren Gebietes in geradem Fettdruck, das Uebrige kursiv-fett gegeben. Ich weise auch an dieser Stelle auf die oben (bei der Erläuterung der zweiten Kolumne) näher charakterisirte Unsicherheit bei der Einordnung in diese biologischen Abtheilungen hin.

Die vierte Kolumne schliesslich bringt eine etwaige Kritik der Fundortsangaben.

## Fam. Aeolosomatiden.

Systematik: Ueber eine systematische Gliederung dieser kleinen, aller Wahrscheinlichkeit nach an der Wurzel des ganzen Oligochaeten-Stammes stehenden Familie lässt sich nichts Sicheres aussagen, so lange die Arten der Vaillant'schen Gattung Pleurophleps sämmtlich als "inquirendae" zu bezeichnen sind. Die fragliche Ausstattung dieser Formen mit seitlichen Längsgefässen würde, falls sie sich bestätigen sollte, dieser Gattung eine höhere Stellung sichern als der anscheinend einfacher organisirten Hauptgattung Aeolosoma.

#### Fam. Aeolosomatidae.

| Gen. Aeolosoma             | lm |                       |
|----------------------------|----|-----------------------|
| A. Beddardi Michess        |    | England.              |
| 1. Headleyi Bedd           |    | England, Russland.    |
| A. Hemprichi Ehrbg         |    | England, Frankreich,  |
| 71. Treneprocese Internet  |    | Dänemark, Deutsch-    |
|                            |    | land, Böhmen,         |
|                            |    | Schweiz, Italien,     |
|                            |    | Zentral- und Süd-     |
|                            |    |                       |
|                            |    | Russland;             |
|                            |    | Nubien (Dongola);     |
|                            |    | Illinois.             |
| A. niveum Leydig           |    | Deutschland, Schweiz, |
|                            |    | Zentral-Russland.     |
| A. quaternarium Vejd       |    | England, Deutsch-     |
|                            |    | land, Süd-Russland.   |
| A. tenebrarum Vejd         |    | England, Böhmen;      |
|                            |    | Illinois.             |
| A. variegatum Vejd         |    | Irland, Deutschland,  |
|                            |    | Böhmen.               |
| A. sp. div. inquirendae    |    | Frankreich, Italien,  |
| * *                        |    | Nord- und Zentral-    |
|                            |    | Russland;             |
|                            |    | Vorderindien;         |
|                            |    | Pennsylvanien;        |
| ,                          |    | Columbien, Argen-     |
| · ·                        |    | tinieu.               |
| Gen. Pleurophleps          | Im |                       |
| P. macrogaster (Schmarda), |    |                       |
| sp. inquir                 |    | Nicaragua (San Juan   |
| sp. mqui                   |    | del Norte).           |
| P. ternaria (Schmarda),    |    | act Horos.            |
|                            |    | Caylon (Callo)        |
| sp. inquir                 |    | Ceylon (Galle).       |

Geographische Verbreitung: Die rein limnische Familie Aeolosomatidae weist eine ungemein weite Verbreitung auf; vielleicht ist sie als kosmopolitisch zu bezeichnen. Dass bisher von sehr grossen Gebieten nur spärliche, bezw. gar keine Fundortsangaben vorliegen, beruht wahrscheinlich auf der Kleinheit dieser Thiere, die sich schwer konserviren und selbst an gnt konservirtem Material schwer systematisch feststellen lassen. Das Ueberwiegen der europäischen Fundangaben beruht sicher lediglich hierauf. Auch die einzelne Art umspannt in einem Falle, bei Aeolosoma Hemprichi Ehrb., ein grosses Gebiet, Europa, das nördliche Afrika und Nordamerika. Die Zahl der Amerika und Europa gemeinsamen Arten wird wahrscheinlich beträchtlich grösser werden, wenn erst die nordamerikanischen Formen, die bisher fast nur spec. inquir. repräsentiren, genauer untersucht sind.

## Fam. Naididen.

Systematik: Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Naididen-Gattungen sind noch durchaus unklar; ist es doch selbst bei einzelnen Gattungen noch fraglich, ob sie natürlich sind (Gattungen

Naididen.

Naidium. Pristina, Slavina). Die Systematik der Naiden beruht bisher fast lediglich auf den Borsten-Verhältnissen, ist also viel zu einseitig durchgearbeitet, um eine Gewähr dafür zu bieten, dass sie natürlich ist, d. h. den Verwandtschaftsbeziehungen entspricht. Der Grund für diese Einseitigkeit in der Gattungs-Charakteristik liegt darin, dass bei dieser Familie das für die Verwandtschaftsbeziehungen der Oligochaeten so wichtige Organsystem, der Geschlechtsapparat, bei den meisten Formen unbekannt ist. Diese sich hauptsächlich ungeschlechtlich durch Theilung vermehrenden Thiere werden nur sehr selten geschlechtsreif angetroffen. Der Systematiker sah sich daher gezwungen, wollte er nicht auf eine Gliederung dieser Familie ganz verzichten, sich bei der Charakteristik der Gattungen an Merkmale zu halten, die auch an ungeschlechtlichen Thieren erkennbar sind. Der Geograph kann aber mit diesen zum Theil wenigstens künstlichen Gattungen nichts anfangen.

Zur speziellen Systematik ist zu erwähnen, dass ich den Vejdovskyschen Gattungsnamen "Bohemilla", der bereits früher von Barrande an eine Gattung der Trilobiten vergeben war, eliminirt und durch den Namen "Vejdovskyella" ersetzt habe.

#### Fam. Naididae.

|                                |             | . Italalaac.                                           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Gen. Paranais                  | sl,lm,      |                                                        |
| P. litoralis (MÜLL.), (OERST.) | lm, lt      | Deutschland, Süd-<br>Russland.                         |
| P. naidina (Bretsch.)          | lm          | Schweiz (Zürich).                                      |
| P. uncinata (Oerst.)           | lm, sl,     | Dänemark, Deutsch-<br>land, Schweiz, Süd-<br>Bussland. |
| Gen. Schmardaella              | lm          | nussiailu.                                             |
| S. filiformis (Schmarda),      | 1111        |                                                        |
| (Bedd.)                        |             | Chile (Valdivia).                                      |
| S. sp. inquirenda              |             | Ecuador (Cuenca).                                      |
| Gen. Amphichaeta               | lm,         | (                                                      |
|                                | mr?         |                                                        |
| A. sannio Kallst               | ?lm,<br>?mr | Schweden (Småland).                                    |
| A. sp. inquirenda              | lm          | Dänemark (Lade-                                        |
| 1                              |             | gaardsoa).                                             |
| Gen. Chaetogaster              | lm          |                                                        |
| C. crystallinus Vejd           |             | Belgien, Deutsch-                                      |
|                                |             | land, Böhmen,                                          |
|                                |             | Schweiz, Zentral-                                      |
|                                |             | Russland;                                              |
|                                |             | Süd-Sibirien (Baikal-<br>See).                         |
| C. diaphanus (Gruith.)         |             | England, Belgien,                                      |
| c. toaphanas (Ghoirn.).        |             | Dänemark, Deutsch-                                     |
|                                |             | land, Böhmen,                                          |
|                                |             | Schweiz, Russland.                                     |
|                                |             |                                                        |

| C. diastrophus (Gruith.) .  |    | Belgien, Dänemark,             |
|-----------------------------|----|--------------------------------|
| (. atastrojimas (GROTTH.) . |    | Deutschl, Böhmen,              |
|                             |    | Schweiz, Zentral-              |
|                             |    | Russland;                      |
|                             |    | Illinois.                      |
| C. Langi Bretsch            |    | Schweiz.                       |
| C. limnaei K. Baer          |    | Grossbritannien, Bel-          |
|                             |    | gien, Dänemark,                |
|                             |    | Deutschl., Böhmen,             |
|                             |    | Schweiz, Zentral-              |
|                             |    | Russland:                      |
|                             |    | Illinois.                      |
| C. sp. div. inquirendae     |    | England, Belgien.              |
| Gen. Ophidonais             | lm |                                |
| O. Reckei Floericke         |    | Deutschland.                   |
| O. serpentina (Mull.)       |    | Grossbritannien,               |
|                             |    | Frankreich, Belgien,           |
|                             |    | Deutschland, Däne-             |
|                             |    | mark, Böhmen,                  |
|                             |    | Schweiz, Russland;             |
|                             |    | Illinois.                      |
| Gen. Naidium                | lm |                                |
| N. breviseta (Bourne)       |    | Vorderindien (Madras).         |
| N. lutenm O. Schm           |    | Deutschland, Böhmen.           |
| N. uniseta Bretsch          |    | Schweiz.                       |
| Gen. Branchiodrilus         | lm |                                |
| B. Semperi (Bourne)         |    | Vorderindien (Madras).         |
| Gen. Nais                   | lm |                                |
| N. Bretscheri Michlen       |    | Schweiz.                       |
| N. elinguis Müll., Oerst.   |    | Frankreich, Belgien,           |
|                             |    | Dänemark, Deutsch-             |
|                             |    | land, Böhmen,                  |
|                             |    | Schweiz, Nord-                 |
|                             |    | Italien, Zentral-              |
|                             |    | Kerguelen, Russ-               |
|                             |    | land;                          |
|                             |    | Feuerland, Uruguay;            |
| N. Latana Janta Barrer      |    | Illinois.                      |
| N. heterochaeta Benh        |    | England (Oxford).              |
| N. Josinae Vejd             |    | Böhmen, Schweiz.               |
| N. obtusa (Gerv.)           |    | Frankreich, Belgien,           |
|                             |    | Dänemark, Deutsch-             |
| - 2                         |    | land, Böhmen,                  |
|                             |    | Schweiz, Zentral-<br>Russland; |
|                             |    | Süd-Sibirien (Baikal-          |
|                             |    | See).                          |
| N. sp. div. inquirendae     |    | Schottland;                    |
| Z. op. dr. martination      |    | Vorderindien (Bombay);         |
|                             |    | Pennsylvanien (Phila-          |
|                             |    | delphia).                      |
| Gen. Dero                   | Im | T /                            |
|                             |    |                                |

| D. Borellii Michlen        |    | Brasilien (Carandasinho   |
|----------------------------|----|---------------------------|
|                            |    | in Matto Grosso).         |
| D. digitata (MULL.)        |    | Dänemark, Deutschl.       |
| D. titytottoti (MCHH.)     |    | Böhmen, Schweiz.          |
| D. dorsale Ferron          |    | Frankreich (Nantes).      |
|                            |    |                           |
| D. furcata Ok., Bousf      |    | England, Deutsch-         |
|                            |    | land, Schweiz;            |
|                            |    | Illinois:                 |
| 77 45                      |    | Westindien (Trinidad).    |
| D. incisa Michess          |    | Deutschland (Hamburg).    |
| D. latissima Bousf         |    | England.                  |
| D. limosa Leidy            |    | England, Deutschl.;       |
|                            |    | Philippinen;              |
|                            |    | Pennsylvan., Illinois.    |
| D. Mülleri Bouss           |    | England (Birmingham).     |
| D. multibranchiata Stieren |    | Westindien (Trinidad).    |
| D. obtusa Udek             |    | England, Belgien,         |
|                            |    | Dänemark, Deutsch-        |
|                            |    | land, Schweiz, Zentr      |
|                            |    | Russland;                 |
|                            |    | Illinois.                 |
| D. Perrieri Bouss          |    | England, Schweiz.         |
| D. Stuhlmanni Stieren .    |    | Deutsch-Ost-Afrika        |
|                            |    | (Viktoria Nyansa).        |
| D. tonkinensis Vejd        |    | Tonkin (Kébao).           |
| D. vaga (Leidy)            |    | Pennsylvanien, Massa-     |
|                            |    | chusetts, Illinois;       |
|                            |    | Westindien (Trinidad).    |
| D. sp. div. inquirendae    |    | Belgien, Menorka,         |
|                            |    | Dänemark:                 |
|                            |    | Deutsch-Ost-Afrika,       |
|                            |    | Britisch-Ost-Afrika.      |
| Gen. Vejdovskyella         | lm |                           |
| V. comata (Vejd.)          |    | Grossbritannien,          |
| ,                          |    | Frankreich, Deutsch-      |
|                            |    | land, Böhmen, Zentr       |
|                            |    | Russland.                 |
| Gen. Macrochaetina         | Im |                           |
| M. intermedia (Bretsch.).  |    | Schweiz.                  |
| Gen. Ripistes              | lm |                           |
| R. macrochaeta (Bourne).   |    | England.                  |
| R. parasita (O. Schm.)     |    | Süd-Sibirien (Baikal-     |
| To paraette (et semmi) .   |    | See);                     |
|                            |    | Deutschl., Böhmen,        |
|                            |    | Zentral-Russland.         |
| Gen. Slavina               | lm | 12 SHOT WE LEWIS SHOPE IT |
| S. appendiculata (UDEK.).  |    | England, Belgien,         |
| TI (CDER.)                 |    | Deutschl., Böhmen,        |
|                            |    | Schweiz, Zentral-         |
|                            |    | Russland;                 |
|                            |    | Illinois.                 |
| S. gracilis (Leidy)        |    | Pennsylvanien.            |
| (32211)                    |    | z cznoji tanien.          |

| Gen. Stylaria              | lm   |                         |
|----------------------------|------|-------------------------|
| S. lacustris (L.)          |      | Süd-Sibirien (Baikal-   |
|                            |      | See);                   |
|                            |      | England, Frankreich,    |
|                            |      | Belgien, Dänemark,      |
|                            |      | Deutschl., Böhmen,      |
|                            |      | Schweiz, Italien,       |
|                            |      | Russland;               |
|                            |      | Pennsylvan., Illinois.  |
| Gen. Pristina              | lm   |                         |
| P. aequiseta Bourne        |      | England, Schweiz.       |
| P. flagellum Leidy         |      | Pennsylvanien, New      |
| D F 11 1 7 0               |      | Jersey, Illinois.       |
| P. Leidyi Fr. Smith        |      | Illinois (Havana).      |
| P. longiseta Ehrbg         |      | England, Belgien,       |
|                            |      | Dänemark, Deutschl.,    |
|                            |      | Böhmen, Schweiz,        |
| 7) 1' ' 1                  |      | Zentral-Russland.       |
| P. sp. div. inquirendae    |      | Pennsylvanien (Phila-   |
|                            |      | delphia);               |
|                            |      | Chile (Salto bei Valpa- |
| Gen. Haemonais             | lm   | raiso).                 |
| H. Waldvogeli Bretsch.     | 1111 | Schweiz (Lützelsee bei  |
| 11. Waldbogell Bretsch.    |      | Hambrechtikan).         |
| Genera et sp. div. inquir. |      | England, Dänemark,      |
| denera et sp. div. miquit. |      | Deutschland:            |
|                            |      | Ceylon (Galle, Candy);  |
|                            |      | Pennsylvanien, Caro-    |
|                            |      | lina, Louisiana;        |
|                            |      | Westindien (Cuba,       |
|                            |      | Jamaica);               |
|                            |      | Chile.                  |
|                            |      |                         |

Geographische Verbreitung: Für diese Familie gilt dasselbe, was oben bei der Familie Aeolosomatidae angegeben ist. Sie ist wahrscheinlich kosmopolitisch, wenngleich aus ziemlich grossen Gebieten noch jegliche Fundangabe fehlt. Auch hier beruht das Ueberwiegen der europäischen Funde sicher auf der Kleinheit der nur lebend bequem zu untersuchenden Thiere, die in exotischen Sammelausbeuten meist vernachlässigt erscheinen.

Die Naididen sind fast durchweg limnisch; nur ganz vereinzelte Formen, zwei Arten der Gattung Paranais und vielleicht eine Art der Gattung Amphichaeta, finden sich ausschliesslich (?) oder zum Theil in salinen oder littoralen Oertlichkeiten.

Für die Naididen treffen zwei günstige Bedingungen für eine weite Verbreitung zusammen, die limnische Lebensweise und die ungeschlechtliche Vermehrung. So erscheint es erklärlich, dass die einzige grössere und zugleich sicher natürliche Gattung, *Dero*, fast (wenn nicht ganz) kosmopolitisch ist [in Europa, Tropisch-Afrika, Süd- und Ost-Asien, Nordamerika, Westindien und Tropisch-Südamerika angetroffen], und dass auch viele Arten eine ungemein weite, den Erdball umfassende Verbreitung aufweisen [*Dero limosa* Leidy in Europa, auf den Philippinen und in Nordamerika angetroffen]. Bemerkenswerth

ist die grosse Zahl der den beiden bestdurchforschten Gebieten, Europa und Nordamerika, gemeinsamen Arten (9). Die weitere Forschung wird voraussichtlich nicht nur die Zahl dieser Arten, sondern auch ihr bekanntes Verbreitungsgebiet vergrössern.

Zur Erklärung der weiten Verbreitung dieser Familie sowie ihrer Gattungen und Arten ist vielleicht auch das hohe geologische Alter derselben

in Betracht zu ziehen.

#### Fam. Phreodriliden.

Systematik: Eine systematische Gliederung dieser kleinen Familie ist. abgesehen von der Gliederung in die verschiedenen Arten, nicht wohl angängig. Besonders betonen will ich nur. dass ich eine Gegenüberstellung der einen. mit Kiemen versehenen Art, Phreodrilus branchiatus (Bedd.), gegen die anderen, die der Kiemen entbehren, nicht für nöthig erachte. Auch bei anderen Oligochaeten-Gruppen (Gattungen Branchiura und Alma) erscheint die Ausstattung mit Kiemen als Charakter der Art, aber von keiner höheren systematischen Bedeutung, da kiementragende und kiemenlose Arten nahe verwandt miteinander erscheinen.

#### Fam. Phreodrilidae.

| Gen. Phreodrilus Im                |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| $P. \ albus \ (Bedd.) \ . \ . \ .$ | Falkland Inseln (Port |
|                                    | Stanley).             |
| P. branchiatus (Bedd.)             | Chile (Valdivia).     |
| P. kerguelenensis Michlen.         | Kerguelen.            |
| P. niger (Bedd.)                   | Falkland Inseln (Port |
|                                    | Stanley).             |
| P. subterraneus Bedd               | Neuseeland (Ashburton |
|                                    | auf der Südinsel).    |

Geographische Verbreitung: Die kleine, eine einzige Gattung mit 5 Arten enthaltende Familie *Phreodrilidae* ist rein limnisch und schliesst sich in ihrer Ausbreitungsweise wöhl eng an die nahe stehenden, überwiegend, bezw. rein limnischen Familien *Tubificidae* und *Lumbriculidae* an.

Die geographische Verbreitung der Phreodriliden ist sehr charakteristisch beschränkt. Sie finden sich auf Neuseeland, auf dem Kerguelen-Archipel und im magalhaensisch-chilenischen Gebiet, zeigen also eine subantarktisch-circumpolare Verbreitung. Es ist fraglich, ob diese Verbreitung als eine primäre oder als eine sekundäre anzusehen, ob sie durch Ausbreitung von einem der betreffenden Punkte direkt nach den übrigen hin oder aus einer ursprünglich allgemeineren, durch Ausmerzung der Phreodriliden in den verbindenden Gebieten entstanden ist. Nach Analogie mit den Tubificiden. die ähnlichen Ausbreitungsbedingungen unterworfen sind, dürfen wir sehr wohl eine weite direkte Ausbreitungsfähigkeit auch über weitere Meeresstrecken für diese ziemlich kleinen limnischen Oligochaeten annehmen. Wasservögel mögen, durch die im subantarktischen Gebiete vorherrschenden, häufig sehr stürmischen westlichen Winde verschlagen, an ihren Füssen Cocons dieser Phreodriliden über weite Meeresstrecken hinüber von Station zu Station getragen haben. Das Vorkommen auf dem weit isolirten Kerguelen-Archipel ist auch kaum auf andere Weise zu erklären, will man nicht

annehmen, dass dieser Archipel der Ueberrest eines früheren grossen antarktischen Kontinents oder einer früheren viel weiteren Ausbreitung des afrikanischen Kontinents gegen Südosten ist. Es bedarf einer derartigen Hypothese für diesen Phreodriliden der Kerguelen-Inseln nicht, da die obige Ausbreitungs-Erklärung durchaus innerhalb der Grenzen des Annehmbaren liegt. (Vergleiche auch die Erörterung über die Verbreitung der Acanthrodrilinen-Gattung Notiodrilus, sowie der Enchytraeiden-Gattungen Lumbricillus und Enchytracus.) Wenn einerseits auch nichts direkt gegen die primäre Natur der Verbreitung der Phreodriliden spricht, so fällt doch ein besonderer Umstand für die Annahme einer sekundären Natur dieser Verbreitung in die Wagschale. Die Gebiete der Phreodriliden und der Tubificiden scheinen sich gegenseitig auszuschliessen, ein Umstand, der auf eine nähere Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen schliessen lässt. Wahrscheinlich haben die aus den Phreodriliden entsprossenen und phyletisch jüngeren, verbreitungskräftigeren Tubificiden ihre muthmaassliche Ahnenfamilie verdrängt und in den verbindenden nördlicheren Gebieten ausgerottet. Die Phreodriliden blieben schliesslich nur noch in den isolirten Vorkommnissen jener südlichsten Gebiete erhalten, die infolge frühzeitiger Abtrennung durch Meeresarme (Neuseeland), durch wasserarme Regionen (magalhaensisches Gebiet) oder durch hohe, übereiste Gebirgsketten (Chile) vor dem massenweisen Einwandern von Tubificiden geschützt waren. Für das magalhaensische Gebiet und Chile scheint nach meinen eigenen Forschungen, die hier das Vorkommen von drei Phreodriliden-Arten ergaben, das gänzliche Fehlen von Tubificiden angenommen werden zu müssen. Für Neuseeland lässt sich das nicht behaupten. Von diesem Gebiet sind zwei Tubificiden-Arten bekannt. Die eine ist der über ganz Europa verbreitete und auch in Nordamerika aufgefundene Tubifex tubifex (MÜLL.). Es handelt sich hier also höchst wahrscheinlich um einen Fall von Einschleppung durch den Menschen. Dieses Vorkommniss ist bei unserer Erörterung, die die präkulturelle Verbreitung betrifft, keinesfalls in Rechnung zu ziehen. Die zweite Art, nach einem unreifen, also unbestimmbaren Individuum aufgestellt, gehört wahrscheinlich der Gattung Limnodrilus (wenn nicht der Gattung Clitellio) an und wurde von Beddard als Limnodrilus novuezelandiae bezeichnet. Die Gattung Limnodrilus ist in vielen Arten über das gemässigte Gebiet Asiens (Japan, Baikal-See, Teleckoë-See), Europas und Nordamerikas (Illinois, Kalifornien, Mexiko) verbreitet. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass der fragliche L. novaezelandiae mit einer dieser Arten identisch, vielleicht wie T. tubifex durch den Menschen in Neuseeland eingeschleppt worden ist. Also auch dieses Vorkommniss ist wahrscheinlich nicht als endemisch anzusehen und kann auf die Beurtheilung der präkulturellen Oligochaeten-Fauna Neuseelands keinen Einfluss haben. Bei der gleichen Lebensweise der Tubificiden und Phreodriliden ist eine Konkurrenz, die zur Ausrottung des Schwächeren, der Phreodriliden, geführt haben soll, wohl annehmbar.

## Fam. Tubificiden.

Systematik: Innerhalb der Fam. Tubificidae lassen sich zwar verschiedene verwandtschaftliche Gruppen unterscheiden, doch reicht unsere bisherige Kenntniss zur Aufstellung eines einigermaassen sicheren Stammbaumes nicht aus. Es lässt sich die ganze Familie zunächst in zwei Gruppen theilen, Tubificiden ohne gesonderte Prostaten, und solche mit jederseits einer oder mehreren gesonderten Prostaten. Ich halte die erstere Gruppe, zu der

die Gattungen Branchiura, Rhizodrilus, Heterodrilus und Clitellio gehören, für die ursprünglichere, da sie nicht nur in der Ausbildung des männlichen Ausführungsapparates die einfachere Gestaltung repräsentirt, sondern auch wenigstens bei einigen Arten (Branchinra coccinea Vejd.) auch in anderen Organsystemen gewisse Anklänge an die wahrscheinlich ältere Familie der Naididen aufweist. Diese, wie die andere Gruppe, spaltet sich wiederum in Untergruppen mit verschiedenartig modifizirten Borsten (Gen. Branchiura) und mit mehr oder weniger genau gleichartigen Borsten (Gen. Rhizodrilus, Heterodrilus und Clitellio. die jedenfalls sehr nahe mit einander verwandt sind). In der zweiten Gruppe stehen zunächst die Gattungen Telmatodrilus mit vielen, und Phallodrilus mit zwei Prostaten an jedem männlichen Ausführungsgang den übrigen mit je einer Prostata gegenüber. Unter diesen letzteren nimmt wieder die Gattung Bothvioneurum durch die Gestaltung des Atriums (Prostata in ein Paratrium einmündend) und durch das Fehlen der Samentaschen eine Sonderstellung ein. Die übrig bleibenden, unter sich wohl näher verwandten Gattungen bilden wieder zwei engere Gruppen, die Gattungen Tubifex, Ilyodrilus und Lophochaeta, nur durch verhältnissmässig geringfügige Charaktere von einander unterschieden, mit mehr oder weniger stark modifizirten dorsalen Borsten, und die Gattungen Limnodrilus und Lycodrilus mit annähernd gleichartigen Borsten. Die Gattung Lycodrilus erinnert durch die Anordnung der Borsten in regelmässigen Längslinien und ihre bestimmte Anzahl — sie sind paarig oder einzeln — an die höheren Gattungen der Oligochaeten, zunächst an die Lumbriculiden und Haplotaxiden.

Zur speziellen Systematik ist zu bemerken, dass ich Vejdovsky's Gattung *Potamotrix* zu *Ilyodrilus* stelle (Prostaten ganz geschwunden, wenn nicht etwa nur ihrer Kleinheit wegen übersehen).

#### Fam. Tubificidae.

| Gen. Branchiura          | lm     | England, Frankreich,<br>Belgien, Dentsch- |                                                                                |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B. Sowerbyi (Bedd.)      |        | land, Böhmen.<br>[England (London)]       | Im Victoria regia-<br>Tank, wahrschein-<br>lich mit Wasser-<br>pflanzen einge- |
|                          |        |                                           | schleppt.                                                                      |
| Gen. Rhizodrilus         | Im, It |                                           |                                                                                |
| R. fluviatilis (Ferron.) | lm     | Frankreich (Nantes).                      |                                                                                |
| R. lacteus Fr. Smith     | lm     | Illinois (Havana).                        |                                                                                |
| R. limosus (Hatai)       | lm     | Japan (Tokio).                            |                                                                                |
| R. pilosus (Goodrich)    | lt     | England (Weymonth).                       |                                                                                |
| R. Glotini (Ferron)      | lt     | Frankreich (Nantes).                      |                                                                                |
| Gen. Clitellio           | It     | Trankieton (Transces).                    |                                                                                |
|                          | п      | totored Hobridge Coose                    |                                                                                |
| C. arenarius (Mull.)     |        | Island. Hebriden, Gross-                  |                                                                                |
|                          |        | britannien, Frankreich.                   |                                                                                |
|                          |        | Belgien, Dänemark.                        |                                                                                |
|                          |        | Deutschland, Ost-Schwed.                  |                                                                                |
| Gen. Heterodrilus        | mr     |                                           |                                                                                |
| II. arenicolus Pier      |        | Italien (Neapel).                         |                                                                                |

Gen. Telmatodrilus . . .

| T. Macgregori Eisen        | 1        | Kalifornien.                                            |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| T. Vejdovskyi Eisen        |          | Kalifornien.                                            |
| Gen. Phallodrilus          | mr       |                                                         |
| P. parthenopaeus Pier      |          | Italien (Neapel).                                       |
| Gen. Limnodrilus           | Im       |                                                         |
| L. alpestris Eisen         |          | Kalifornien (Sierra                                     |
| 1                          |          | Nevada).                                                |
| L. baicalensis Michels     |          | Süd-Sibirien(Baikal-S.).                                |
| L. claparèdeanus RATZ      |          | Deutschland, Böhmen,                                    |
| 23. 0007                   |          | Schweiz;                                                |
|                            |          | Kalifornien, Illinois.                                  |
| L. Dugèsi Rybka            |          | Mexiko.                                                 |
| L. Gotoi Hatai             |          | Japan (Tokio).                                          |
| L. Hoffmeisteri CLAP       |          | England, Frank-                                         |
| Li. Hoff meistert CLAP     |          | reich, Deutschland,                                     |
|                            |          |                                                         |
|                            |          | Schweiz, Böhmen,                                        |
| 7 : (13                    |          | Zentral-Russland.                                       |
| L. igneus (Eisen)          |          | Kalifornien.                                            |
| L. newaensis Michles       |          | Russland (Newa bei                                      |
|                            |          | Petersburg).                                            |
| L. ornatus Eisen           |          | Kalifornien (San-                                       |
|                            |          | Joaquin-Fluss).                                         |
| L. Silvani Eisen           |          | Kalifornien (San Fran-                                  |
|                            |          | cisco).                                                 |
| L. udekemianus Clap        |          | Grossbritannien,                                        |
|                            |          | Frankreich, Deutsch-                                    |
|                            |          | land, Dänemark,                                         |
|                            |          | Schweiz, Böhmen,                                        |
|                            |          | Russland.                                               |
| L. sp                      |          | Süd-Sibirien(Teleckoë-                                  |
|                            |          | See).                                                   |
| Gen. Lycodrilus            | lm       |                                                         |
| L. Dybowskii Grube         | ****     | Süd-Sibirien(Baikal-S.).                                |
| L. schizochaeta (Michlen.) |          | Süd-Sibirien(Baikal-S.).                                |
| Gen. Tubifex               |          | Sad-Sibilite II (Balkar-S.).                            |
|                            | lt mm    | Süd-England, Frankreich,                                |
| T. Benedeni (Udek.)        | 10, 111  |                                                         |
| The later (Carry)          | 1 1      | Belgien, Nord-Deutschl.                                 |
| T. barbatus (Grube)        | lm,br    | Grossbritannien,                                        |
|                            |          | Frankreich, Belgien,                                    |
|                            |          | Deutschland,                                            |
|                            |          | Schweiz, Böhmen,                                        |
|                            |          | Istrien, Nord-u. Süd-                                   |
|                            |          | Russland.                                               |
| T. Blanchardi Vejd         | lm       | Algier (Biskra, Con-                                    |
|                            |          | stantine).                                              |
| T. costatus (Clap.)        | lt       | Südost-England, Nord- u.                                |
|                            |          | West-Frankreich.                                        |
|                            | 1        | West-Frankreich.                                        |
| T. ferox (Eisen)           | lm       | Schweiz, Nord-                                          |
| T. jerox (Eisen)           | lm       | 1                                                       |
| T. jerox (Eisen)           | lm       | Schweiz, Nord-<br>Deutschland, Schwe-                   |
|                            | lm<br>lm | Schweiz, Nord-                                          |
| T. jerox (Eisen)           |          | Schweiz, Nord-<br>Deutschland, Schwe-<br>den, Russland. |

| T. inflatus Michess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lm   | Süd-Sibirien (Baikal-                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | See).                                   |
| T. insignis (Eisen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lm   | Schweden (Motala-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Fluss).                                 |
| T. multisetosus (Frank Sm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lm   | Illinois (Havana).                      |
| T. salinorum (Ferron.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sl   | West-Frankreich (Nantes).               |
| T. tubifer (Mull.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lm   | England, Frankreich,                    |
| 1.000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Belgien, Deutsch-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | land. Dänemark.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Schweiz, Böhmen,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Zentral-Russland;                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Nordamerika:                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Neuseeland. Eingeschleppt?              |
| T relations (Compa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lm   |                                         |
| T. relutinus (Grube)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1111 | Schweiz, Nord-                          |
| The state of the s |      | Italien.                                |
| T. sp. div. inquirendae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luc  | Frankreich, Schwed.                     |
| Gen. Hyodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lm   | Nond Hali                               |
| I. Cameranoi (de Visart).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Nord-Italien.                           |
| I. fragilis Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Kalifornien (Fresno                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | County).                                |
| 1. hammoniensis Michlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Deutschland.                            |
| l. moldaviensis (Vejd. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                         |
| Mraz.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Böhmen (Prag).                          |
| I. Perrieri Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Kalifornien (Fresno                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | County).                                |
| 1. sodalis Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Kalifornien (San Fran-                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | eisco).                                 |
| Gen. Lophochaeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lm   |                                         |
| L. albicola Miches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Nord-Deutschland                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (Hamb., West-Prenssen),                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Russland (Nowgorod).                    |
| L. ignota Stole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Böhmen.                                 |
| Gen. Bothrioneurum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lm   | AL .                                    |
| B. americanum Bedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Argentinien (Buenos-                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Aires).                                 |
| B. iris Bedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Malayische Halbinsel.                   |
| B. rejdovskyānum Štolc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Böhmen.                                 |
| Sp. incert. gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | England, Frankreich,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Belgien, Deutsch-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | land,Dänemark,Nor-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | wegen, Schweiz, Russ-                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | land. Kaspisches                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Meer:                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Tonkin:                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Lake Superior, Penn-                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | sylvanien, Massa-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | chusetts:                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Neuseeland.                             |
| Gen. dub. Aulodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lm   |                                         |
| 1. limnobius Bretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Schweiz (Mürtschenalp).                 |
| Gen. dub. Rhyacodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lm   | (11111111111111111111111111111111111111 |
| R. falciformis Bretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Schweiz (Fürstenalp).                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | (=                                      |

Geographische Verbreitung: Die Tubificiden sind vorwiegend limnisch; doch finden sich manche Formen auch an littoralen Oertlichkeiten. Manche Arten scheinen rein marin oder littoral zu sein. Nach den obigen Zusammenstellungen scheint diese Familie fast ganz auf die gemässigte Zone der nördlichen Erdhälfte beschränkt; sind doch von den Tropen und von der gemässigten Zone der Südhemisphaere nur sehr wenige Vorkommnisse gemeldet worden. Das beruht wohl nicht nur auf geringerer Durchforschung jener südlicheren Gebiete. In dem eingehender durchforschten magalhaensischen Gebiet (incl. Falkland Inseln) scheint diese Familie thatsächlich zu fehlen. Sie scheint hier, sowie auf Punkten annähernd gleicher geographischer Breite durch die Familie Phreodrilidae vertreten zu sein. (Die Tubificiden von Neuseeland sind muthmaasslich sämmtlich eingeschleppt.)

Die Gebiete der grösseren Gattungen umspannen in der nördlichen gemässigten Zone die ganze Erde, so die der Gattungen Rhizodrilus, Limnodrilus und Tubifex: die Gattung Ilyodrilus ist Nordamerika und Europa gemeinsam; audere, kleine Gattungen zeigen eine noch stärkere Beschränkung. So findet sich, soweit unsere Kenntnisse reichen, die Gattung Branchiura (mit einer anscheinend endemischen Art und einer Art von unsicherem Fundort) nur in Europa, Clitellio (mit einer Art) nur in Europa (incl. Island), Telmatodrilus (mit 2 Arten) in Kalifornien, Lycodrilus (mit 2 Arten) im Baikal-See und Lophochaeta (mit 2 Arten) in Europa. Die Gattung Bothrioneurum ist insofern interessant, als ihr Gebiet weiter als das anderer Gattungen südwärts reicht und zugleich die Erde umspannt; findet sich doch B. americanum Bedd. in Argentinien, B. vejdovskyanum Štolc in Europa und B. iris Bedd. auf der Malavischen Halbinsel.

Wie einzelne Gattungen, so zeigen auch einzelne Arten eine verhältnissmässig weite Verbreitung, so zumal Tubifex tubifex (Müll.), der, vielleicht in Folge von Verschleppung, nicht nur in Europa und Nordamerika, sondern auch auf Neuseeland auftritt, ferner Clitellio arenarius (Müll.) sowie einige Limnodrilus-Arten. Diese Thatsache kann bei limnischen und zumal bei littoralen Formen nicht überraschen.

## Fam. Enchytraeiden.

Systematik: So gut umschrieben die meisten Gattungen dieser Familie sind, so unklar sind die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen denselben. Es lassen sich wohl einzelne Beziehungen feststellen, doch fehlt noch viel. dass sich dieselben zu einem vollständigen System zusammenfügten. Eine auffallende Beständigkeit innerhalb der Gattungen zeigt die Gestalt der Borsten (ob gleich oder verschieden lang, ob gerade und stiftförmig oder S-förmig gebogen); nur bei der Gattung Henlea ist im Gegensatz hierzu eine grosse Verschiedenheit nachweisbar. Ich habe deshalb diese Gattung an die Wurzel des Systems gestellt, aus der die übrigen, nach den Borsten drei Gruppen bildend, hervorgehen. Eng an Henlea schliessen sich zunächst die Gattungen Bryodrilus und Buchholzia an; zu demselben Zweige, aber Henlea etwas ferner stehend, gehören die Gattungen Hydrenchytraeus, Marionina, Lumbricillus, Sterentus und Mesenchytraeus: diese Gattungen bilden die erste Gruppe mit S-förmig gebogenen Borsten. Die zweite Gruppe mit geraden stiftförmigen, innerhalb eines Bündels gleich langen Borsten wird von den nahe verwandten Gattungen Enchytraeus und Michaelsena gehildet; an die letztere Gattung schliesst sich vielleicht die borstenlose Gattung Achaeta an (?). Die dritte Gruppe besteht aus den beiden Gattungen Friedericia und Distichopus: bei dieser Gruppe sind die Borsten ebenfalls gerade und stiftförmig, jedoch die inneren eines Bündels kürzer als die äusseren.

Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass das soeben aufgestellte und unten durch eine Skizze illustrirte System auf sehr unsicherer Grundlage beruht.



Zur speziellen Systematik ist noch zweierlei zu erwähnen. Erstens: In der Auffassung der Gattung Michaelsena weiche ich von Ude ab. Ich ordne dieser Gattung einen Theil der weit umfassenden Gattung Enchytraeus zu, und zwar jene Arten, bei denen die Borsten, wie bei Michaelsena subtilis Ude, an einigen Segmenten des Vorderkörpers ganz abortirt sind und im Uebrigen einzeln stehen (jede einzelne Borste ein Bündel repräsentirend); zur Gattung Michaelsena sind demnach zu stellen Enchytraeus monochaetus Michelsen. E. macrochaetus Pierantoni und E. unisetosus Ferron.

Zweitens muss ich feststellen, dass ich Bretscher in der Auffassung seiner sogenannten Arten nicht folgen kann. Diese an die kleinsten und unwesentlichsten Unterschiede in der Gestaltung einzelner Organe anknüpfende Art-Sonderung, die für eine Variabilität der Art überhaupt keinen Spielraum lässt, kann ich nicht als berechtigt anerkennen. Ich würde die Zusammenfassung vieler dieser Bretscher'schen Arten und eine Herabminderung ihrer Zahl für eine Aufgabe halten, die reichlich so verdienstlich ist wie die Aufstellung so vieler neuer Arten. Ich bin, zur Zeit wenigstens, nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Da es für die Ziele der vorliegenden Arbeit nicht auf die Zahl der Enchytraeiden-Arten ankommt — bei der verschiedenartigen Durchforschung der verschiedenen Gebiete ist eine zahlenmässige Statistik von vornherein ausgeschlossen —, sondern nur auf das Vorkommen der Gattungen, so führe ich in der folgenden Liste die sämmtlichen Bretscher'schen Arten mit auf, ohne damit zugleich die Berechtigung all' dieser Arten anerkennen zu wollen.

## Fam. Enchytraeidae.

| Gen. Henlea         | tr,Im, |                                     |
|---------------------|--------|-------------------------------------|
| H. Dicksoni (Eisen) |        | Karmakul, Kap Gusin-<br>noj);       |
|                     |        | Deutschland (Calefeld),<br>Schweiz. |

| H. dorsalis Bretscher H. nasuta (Eisen)                                   | tr<br>tr | Schweiz (Basel, Trimmis). Sibirien (an der Lena von 60°51′ — 72°40′ nördl. Br.), Nord-Russ- land (Solowetsk-Insel), Böhmen, Dänemark, Deutschland, Schweiz, Nord-Italien,Süd-Frank- reich.                                                                                                                                                         | Vielfach in Blumen-<br>töpfen und Garteu-<br>erde, verschlepp-<br>bar. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| H. pratorium Bretsch                                                      | tr       | Schweiz (Zürich, Le Sentier).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
| II. puteana (Vejd.) H. Rosai Bretsch                                      | lm       | Mähren (Bedihost). Schweiz (Murtschen-Gebiet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| H. sarda (Cognetti) H. Stolli Bretsch H. sulcata Bretsch H. Tolli Michlsn |          | Sardinien (Sassari). Schweiz. Schweiz (Zürich). Nord-Sibirien (Neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| H. ventriculosa (Udek.) .                                                 | amph     | sibirische InselKotjelny).<br>Südost-Russland (Gebiet<br>der Kirgisen), Däne-                                                                                                                                                                                                                                                                      | mentöpfen, ver-                                                        |
| H. sp. inquirendae                                                        |          | mark, Deutschland, Böhmen, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, Sardinien; Chile (Talcahuana), Süd-Patagonien (Punta Arenas); Neuseeland (Tengawai-Fluss im Canterbury Distr.). Sibirien(Dudino,Sapotschnaja Korga), Nowaja Semlja (Kap Grebenij), Waigatsch-Insel; Nord-Russland (Solowetsk-Insel), Norwegen (Tromsø). Illinois (Philadelphia). | schleppbar.                                                            |
| Gen. Bryodrilus                                                           | tr       | Deutschland (Hannover, Calefeld, Harz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
| Gen. Buchholzia                                                           | tr       | Dänemark, (Kopenhagen,<br>Hellebäk), Deutschland,<br>Böhmen, Schweiz, Italien<br>(Turin).                                                                                                                                                                                                                                                          | Vielfach in Blumen-<br>töpfen,verschlepp-<br>bar.                      |
| B. fallax Michess                                                         |          | Deutschland (Hamburg),<br>Schweiz (Katzensee).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| Gen. Hydrenchytraeus                                                      | lm       | Schweiz (Fürstenalp).<br>Schweiz (Fürstenalp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |

|                                          | II Inc.  |                                            |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| Gen. Marionina                           | It, Im   | Deutschl. (Hamburg).                       |
| M. arenaria (Michess.).                  | lm<br>lt | Hebriden (Insel Sky),                      |
| M. crassa (Clap.)                        | 10       | Frankreich (Nantes).                       |
| M. ebudensis (Clap.)                     | lt       | Hebriden (Insel Sky),                      |
| m. contionede (Carris)                   |          | Bäreninsel.                                |
| M. exigua Ude                            | lt       | Feuerland (Uschnaia).                      |
| M. fontinalis Bretsch                    | lm       | Schweiz (Görschenalp).                     |
| M. georgiand (Michlen.) .                | lt       | Süd-Georgien.                              |
| M. glandulosa (Michess.).                | Im       | Deutschl. (Hamburg).                       |
| M. guttulatā Bretsch                     | lm       | Schweiz (Fürstenalp).                      |
| M. insignis Ude                          | lt       | Süd-Patagonien (Punta                      |
|                                          |          | Arenas).                                   |
| M. lobata (Bretsch.)                     | lm       | Schweiz.                                   |
| M. riparia Bretsch                       | lm       | Schweiz (Lützelsee).                       |
| M. rivularia Bretsch                     | lm       | Schweiz (Ascona).                          |
| M. semifusca (Clap.)                     | lt       | Hebriden (Insel Sky).                      |
| II singula Upp                           | lt       | Frankreich (Nantes). Feuerland (Uschnaia). |
| M. singula Ude                           | lm       | Deutschland (Hamburg,                      |
| M. Spragnetorane ( Esp.) .               | 1111     | Wittena.d.Ruhr, Hirsch-                    |
|                                          |          | berg), Schweiz (Lützel-                    |
|                                          |          | sce).                                      |
| Gen. Lumbricillus                        | Vor-     |                                            |
|                                          | wieg.    |                                            |
|                                          | It       |                                            |
| L. americanus (Ude)                      | lt       | Uruguay (Montevideo).                      |
| L. catanensis (Drago)                    | lt       | Italien (Catania in Sicilien).             |
| L. fossarum (Tauber)                     | lt       | Dänemark (Kopenhagen),                     |
| F 77 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7.       | Bäreninsel.                                |
| L. Henkingi Ude                          | lt       | Bäreninsel.                                |
| L. insularis (UDE)                       | lt       | Siid-Patagonien (Eliza-                    |
|                                          |          | beth-I. in d. Magalhaens-                  |
| L. lineatus (Müll.)                      | lt, lm   | Str.). Nord-Russland (Orlovsky             |
| 12. timerans (MULL)                      | 11, 1111 | am Weissen Meer), Däne-                    |
|                                          |          | mark, Deutschland,                         |
|                                          |          | Schweiz (Wollishofen),                     |
|                                          |          | Frankreich (Nantes).                       |
| L. litoreus (Hesse)                      | l lt     | Italien (Neapel).                          |
| L. maritimus (UDE)                       | lt       | Feuerland (Uschuaia).                      |
| L. maximus (Michess.) .                  | 1t       | Süd-Georgien.                              |
| L. minutus (Müll.)                       | It       | Grönland, Nord-Russland                    |
|                                          |          | (Orlovsky am Weissen                       |
| 7                                        |          | Meer).                                     |
| L. nervosus (Eisen)                      | lt       | Nowaja Semlja (Kap                         |
| T. Donoveted (D.                         | I 3      | Gusinnoj).                                 |
| L. Pagenstecheri (Ratz.) .               | lın,sl.  |                                            |
|                                          | lt       | Deutschland (Calefeld,                     |
|                                          | 3        | Baden), Frankreich (Nantes).               |
|                                          | W.       | (Tantes).                                  |
|                                          |          | A .                                        |

| L. parvus (Ude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lt     | Süd-Patagonien Dungeness                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Point), Feuerland (Süd-                       |                    |
| I made ma (Examp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14     | küste bei Kap San Pio).                       |                    |
| L. projugus (Eisen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | It     | Grönland (Karajakhus,                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Godhavn), Frankreich                          |                    |
| (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lass   | (Nantes).                                     |                    |
| L. subterraneus (Vejd.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lm     | Böhmen (Prag), Frank-                         |                    |
| 1 tangia (IIva)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lt     | reich (Lille).<br><i>Uruguay</i> (Montevideo) |                    |
| L. tennis (UDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lt     | Hebriden (Insel Sky),                         |                    |
| L. verrucosus (Clap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | Frankreich (Nantes),                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Feuerland (Uschnaia).                         |                    |
| Gen. Stercutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tr     | Coolingia).                                   |                    |
| S. nivens Michess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Deutschland (Hamburg).                        | In Düngererde      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Detailsonant (Hamburg).                       | (Fischdünger) von  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               | Gärtnereien, frag- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               | lich ob endemisch. |
| Gen. Mesenchytraeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tr, Im |                                               |                    |
| M. affinis Michlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Nord-Sibirien (Neu-                           |                    |
| The copperation of the company of th | i      | sibirische Insel Kot-                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | jelny).                                       |                    |
| W. alpimus Bretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lm     | Schweiz (Görschenalp).                        |                    |
| M. amoeboideus Bretsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lm     | Schweiz (Görschenalp).                        |                    |
| M. Beumeri (Michlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tr     | Deutschland (Hamburg).                        |                    |
| M. bisetosus Bretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lm     | Schweiz (Bergsee).                            |                    |
| M. Bungei Michlsn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tr     | Süd-Sibirien (Baikal-See).                    |                    |
| M. falciformis Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Nowaja Semlja (Matotsch-                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | kin Scharr).                                  |                    |
| M. jenestratus (Eisen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tr     | Nord - Sibirien (Jalmal),                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Dänemark (Hellebäk,                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Dyrehaven, Raavad,                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Rüderskov).                                   |                    |
| M. flavidus Michess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tr     | Deutschland (Hamburg,                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Witten a. d. Ruhr).                           |                    |
| M. flavus (Levins.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tr     | Dänemark (Hellebäk).                          |                    |
| M. Grebnitzkyi Michlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | br     | Bering-Ins.                                   |                    |
| M. megachaetus Bretsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Im     | Schweiz (Fürstenalp.                          |                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Klönsee).                                     |                    |
| M. mirabilis Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Nord-Sibirien (Mesenkin                       |                    |
| II monadustus Promos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | am Jenissei).                                 |                    |
| M. monochaetus Bretsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tr     | Schweiz (Katzensee).                          |                    |
| M. multispinus (Grube) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Nord-Sibirien (Boganida-Gebiet).              |                    |
| M. primaevus Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Nord-Sibirien (Intsarewo,                     |                    |
| m. premeeces misex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Melnitschniju. Krestows-                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | koj am Jenissei), No-                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | waja Semlja (Moller                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Bay, Matotschkin Scharr).                     |                    |
| M. setosus Michlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tr     | Deutschland (Hamburg,                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Calefeld).                                    |                    |
| M. solifugus (Emery)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr     | Alaska (Berg St. Elias).                      |                    |
| M. tigrina Bretscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr     | Schweiz (Klönsee).                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               |                    |

|                          |        | C 7 (11) 1 (T 7 1 1 1 )         |                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|
| M. sp. inquirendae       |        | Süd-Sibirien (Irkutsk);         |                   |
|                          |        | Spitzbergen;                    |                   |
|                          |        | Pennsylvanien (Phila-           |                   |
| 0 - 5 -1 -1              | 14 3   | delphia).                       |                   |
| Gen. Enchytraeus         | It, tr | Onataunaiahinahan Kiintau       |                   |
| E. adriaticus Vejd       | lt     | Oesterreichisches Küsten-       |                   |
|                          |        | land (Triest), Frankreich       |                   |
| Е -11:1 П                | 14 411 | (Nantes).                       | Auch in Blumen-   |
| E. albidus Henle         | 16, 61 | Nowaja-Semlja, Bären-<br>insel; | töpfen und in     |
|                          |        | Nord-Russland (Solowetsk-       | Gartenerde, ver-  |
|                          |        | Insel, Orlovsky), Däne-         | schleppbar.       |
|                          |        | mark, Deutschland,              | зоптеррым.        |
|                          |        | Böhmen, Schweiz, Frank-         |                   |
|                          |        | reich;                          |                   |
|                          |        | Grönland(Karajak), Massa-       |                   |
|                          |        | chusetts;                       |                   |
|                          |        | Uruguay (Montevideo),           |                   |
|                          |        | Süd-Patagonien, Feuer-          |                   |
|                          |        | land (Südküste);                |                   |
|                          |        | Kerguelen.                      |                   |
| E. argenteus Michlen     | tr     | Deutschland (Hamburg),          |                   |
|                          |        | Schweiz.                        |                   |
| E. Buchholzi Vejd        | tr     | Dänemark (Kopenhagen),          | Verschleppbar,    |
|                          |        | Deutschland, Böhmen,            | häufig in Blumen- |
|                          |        | Italien (Turin), Sar-           | töpfen und in     |
|                          |        | dinien;                         | Gartenerde.       |
|                          |        | Süd-Brasilien (Blumenau),       |                   |
|                          |        | Süd-Patagonien (Dun-            |                   |
| F alchalatus Dannas      |        | geness-Point).                  |                   |
| E. globulatus Bretsch    |        | Schweiz (San Georgio).          |                   |
| E. hyalinus (Eisen)      |        | Nowaja Semlja (Matotsch-        |                   |
| E. litteratus (Hesse)    | lt     | kin Scharr).  Italien (Neapel). |                   |
| E. marinus J. P. Moore . | lt     | Bermudas,                       |                   |
| E. parvulus Bretscher .  | 10     | Schweiz (Obere Sandalp).        |                   |
| E. pellucidus Friend     | tr     | England (Stockport).            |                   |
| E. silvestris Bretsch    | tr     | Schweiz (Zürich).               |                   |
| E. spiculus Leuck        | lt     | Deutschland (Helgoland,         |                   |
| 1                        |        | Wilhelmshaven, Cux-             |                   |
|                          |        | haven).                         |                   |
| E. turicensis Bretsch    |        | Schweiz(Zürich, Ascona).        |                   |
| Gen. Michaelsena         | It, mr |                                 |                   |
| M. macrochaeta (Pier.) . | mr     | Italien (Neapel).               |                   |
| M. monochaeta (Michlen.) | mr, lt | Süd-Georgien.                   |                   |
| M. subtilis Ude          | lt     | Süd-Patagonien (Dun-            |                   |
|                          |        | geness Point), Feuerland        |                   |
| M (E)                    | 7.     | (Uschuaia).                     |                   |
| M. unisetosa (Ferron.).  | lt     | Frankreich (Nantes).            |                   |
| Gen. Achaeta             | tr     | Doutselland (Hambana)           |                   |
| A. bohemica (Vejd.)      |        | Deutschland (Hamburg),          |                   |
|                          | 1      | Böhmen (Prag).                  |                   |

| A. Cameranoi (Cognetti).  |       | Italien (Turin).            |   |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---|
| A. Eiseni Vejd            |       | Deutschland (Hamburg,       |   |
|                           |       | Calefeld),Böhmen(Prag),     |   |
|                           |       | Schweiz (Zürich).           |   |
| A. Vejdovskyi Bretscher.  |       | Schweiz (Ascona).           |   |
| Gen. Fridericia           | Vor-  | (=====)                     |   |
| Gen. Flucticia            | wieg. |                             |   |
|                           | tr    |                             |   |
| E :11 - 12 C              |       | Illinois (Hayana)           |   |
| F. agilis Frank Sm        | tr    | Illinois (Havana).          |   |
| F. agricola J. P. Moore . | tr    | Delaware (Wayne), Eng-      |   |
| 7 2 7 7 7 7               |       | land (Cumberland).          |   |
| F. alba J. P. Moore       | tr    | Pennsylvanien (Phila-       |   |
|                           |       | delphia).                   |   |
| F. alpina Bretsch         |       | Schweiz (Frutt).            |   |
| F. alpinula Bretsch       |       | Schweiz (Frutt).            |   |
| F. auriculata Bretsch     | tr    | Schweiz (Cresta).           |   |
| F. Beddardi Bretsch       | tr    | Schweiz (Frutt, Panixer-    |   |
|                           |       | pass).                      |   |
| F. bisetosa (Levins)      | amph  | Dänemark (Hellebäk),        | I |
| ,                         |       | Deutschland, Böhmen,        |   |
|                           |       | Galizien, (Lemberg),        |   |
|                           |       | Schweiz, Frankreich         |   |
|                           |       | (Nantes), Italien (Turin),  |   |
|                           |       | Sardinien.                  |   |
| E hulhora (Rosa)          | tr    | Nowaja Semlja;              |   |
| F. bulbosa (Rosa)         |       | Deutschland (Calefeld,      |   |
|                           |       |                             |   |
|                           |       | Goslar), Schweiz, Italien   |   |
|                           |       | (Turin), Sardinien.         |   |
|                           |       | Pennsylvanien (Phila-       | - |
| 77 77 /79                 |       | delphia).                   |   |
| F. callosa (Eisen)        |       | Sibirien (Mittel-und Unter- |   |
|                           |       | lauf des Jenissei);         |   |
|                           |       | Nowaja Semlja;              |   |
|                           |       | Nord-Russland (Solo-        |   |
|                           |       | wetsk-Insel im Weissen      |   |
|                           |       | Meer), Nord - Deutsch-      |   |
|                           |       | land (Westpreussen).        |   |
| F. clitellaris Bretsch    |       | Schweiz (San Georgio).      |   |
| F. diachaeta Bretsch      | tr    | Schweiz (Ascona).           |   |
| F. digitata Cognetti      |       | Sardinien.                  |   |
| F. emarginata Bretscher   |       | Schweiz (Kanton Glarus,     | ĺ |
| U                         |       | Primmis).                   |   |
| F. exserta Bretscher      |       | Schweiz (Heiden).           |   |
| F. fruttensis Bretsch     |       | Schweiz (Frutt).            |   |
| F. galba (Hoffmstr.)      | tr    | Dänemark, Deutschland,      | I |
| gwow (LOTTISTIN)          | 01    | Böhmen, Galizien (Lem-      |   |
|                           |       | berg), Schweiz, Belgien,    |   |
|                           |       | Frankreich (Nantes),        |   |
|                           |       | Italien (Turin), Sar-       |   |
|                           |       | dinien;                     |   |
|                           |       | Neuseeland.                 |   |
|                           |       | Neuseerand.                 |   |

Häufig in Blumentöpfen,verschleppbar.



Häufig in Blumentöpfen,verschleppbar.

| F. hegemon (Vejd.)                  | tr  | Deutschland (Hamburg).           |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------|
| U                                   |     | Böhmen, Schweiz, Frank-          |
|                                     |     | reich (Nantes).                  |
| F. helvetica Bretsch                | tr  | Schweiz (Zürich).                |
| F. humicola Bretsch                 | tr  | Schweiz (Frutt, Cresta):         |
|                                     |     | Nordost-Afrika (Harar).          |
| F. insubrina Bretsch                |     | Schweiz (Ascona).                |
| F. lacustris Bretsch                | tr  | Schweiz (Melchsee-Ge-            |
|                                     |     | biet).                           |
| F. Leydigi (Vejd.)                  | tr  | Spitzbergen:                     |
|                                     |     | Deutschland (Calefeld,           |
|                                     |     | Alfeld), Böhmen (Prag),          |
|                                     |     | Schweiz, Italien (Turin).        |
| F. lobifera (Vejd.)                 | tr  | Böhmen, Galizien (Lem-           |
|                                     |     | berg).                           |
| F. longa J. P. Moore                | tr  | Pennsylvanien (Phila-            |
| II B                                |     | delphia).                        |
| F. magna Friend                     |     | England (Cockermouth).           |
| F. Michaelseni Bretsch              | tı' | Schweiz (Bäretsweil).            |
| F. oligosetosa Nusb                 |     | Galizien(Lemberg, Skole).        |
| F. parva Bretscher                  | 4   | Schweiz.                         |
| F. Perrieri (Vejd.)                 | tr  | Däuemark (Hellebäk),             |
|                                     |     | Böhmen, Schweiz, Italien         |
| E valuation Drymours                |     | (Turin).                         |
| F. polychaeta Bretsch               |     | Schweiz (Ascona, San Georgio).   |
| F. Ratzeli (Eisen)                  | tr  | Norwegen (Tromsø,                |
| To Leading the Cartesian (Language) |     | Carlsø), Dentschland.            |
|                                     |     | Schweiz.                         |
| F. sardorum Cognetti                |     | Sardinien.                       |
| F. striata (Levins)                 | tr  | Dänemark, Deutschland, Peregrin. |
|                                     |     | Schweiz;                         |
|                                     |     | Uruguay · (Montevideo),          |
|                                     |     | Chile (Lota).                    |
| F. terrestris Bretsch               | tr  | Schweiz (Cresti).                |
| F. Udei Bretscher                   | tr  | Schweiz.                         |
| Gen. Distichopus                    | tr  |                                  |
| D. silvestris Leidy                 |     | Delaware (Media).                |
|                                     |     |                                  |

Geographische Verbreitung: Stellt man auf einer Karte die sämmtlichen festgestellten Euchytraeiden-Vorkommnisse zusammen, so erkennt man zwei verschiedene breite Gebietsstreifen, in denen die Vorkommnisse sich häufen, während sich ausserhalb derselben nur sporadische Vorkommnisse zeigen und nur solche von Arten, die augenscheinlich verschleppt sind (wie z. B. die weit verschleppten Friedericia galba Hoffmstr. in Neuseeland und Henleu ventriculosa (Udek.) in Neuseeland, Chile und Patagonien). Dieses gehäufte Auftreten von Enchytraeiden und das Fehlen in anderen Gebieten kann nicht lediglich auf verschiedenartige Durchforschung der verschiedenen Gebiete zurückgeführt werden: es liegt hier zweifellos eine charakteristische Beschränkung in der Verbreitung vor. Diese Anschauung wird noch durch die Thatsache gestützt, dass die beiden Gebiete durch ganz bestimmte Gruppen charakterisirt sind. Wenn wir z. B. in dem gut durchforschten magalhaensischen Gebiet nur Formen der einen Gruppe finden (von nachweislich verschleppten

Formen der anderen Gruppe – Henlen ventriculosa (Udek.) u. a. — abgesehen), so dürfen wir annehmen, dass die andere Gruppe hier nicht endemisch ist, also ein in gewisser Weise beschränktes Gebiet besitzt.

Die beiden besondere Gebiete aufweisenden Gruppen sind nun aber nicht nach Verwandtschaftsverhältnissen bestimmt, sondern nach der Lebensweise. Bei der Gruppirung nach der Lebensweise darf jedoch nicht zu speziell vorgegangen werden. Manche Arten sind in Bezug auf das Medium ihres Aufenthaltsortes ungemein anpassungsfähig. Für die Verbreitung der Gattung Enchytraeus kommt es z. B. durchaus nicht in Betracht, dass einzelne Arten sowohl terricol wie littoral oder gar lediglich terricol angetroffen werden; für die Verbreitung der Gattung ist bestimmend, dass die Thiere vorwiegend littoral sind.

Die erste Gruppe (Karte II r. o. und r. u.) enthält vorwiegend terricole Formen, aber auch amphibische und limnische. Das Gebiet dieser Gruppe ist nördlich circumpolar, es nimmt Sibirien, ganz Europa und Nordamerika ein, und zwar die gemässigten und arktischen Regionen dieser Länder, im Norden so weit polwärts gehend, wie überhaupt ein Oligochaeten-Gebiet, nämlich bis Spitzbergen, Grönland und Alaschka. Von grösseren Gattungen gehören Henlen (Karte II r. u.), Mesenchytraeus (Karte II r. o.) und Friedericia zu dieser Gruppe. Soweit sicher festzustellen, sind nur die Gattungen Mesenchytraeus und Friedericia circumpolar. Die Gattung Heulea scheint in Nordamerika nicht endemisch zu sein; die unsichere H. socialis (Leidy) von Pennsylvanien ist wahrscheinlich mit der vielfach verschleppten H. ventriculosa (Udek.) identisch, kann also nicht in Betracht kommen.

Die zweite Gruppe (Karte II l. o. und l. u.) wird von vorwiegend littoralen Gattungen gebildet. doch sind einzelne Arten der betreffenden Gattungen anch limnisch oder terricol angetroffen worden. Das Gebiet dieser Gruppe ist als Atlantisches Gebiet zu bezeichnen; es erstreckt sich von den Atlantischen Küstenländern der Arktis - von Nowaja Semlja, Spitzbergen und Grönland — bis in die antarktisch-atlantische Region — bis nach Feuerland, Süd-Georgien und den Kerguelen —. Es sind allerdings grosse Strecken dieses Gebietes noch nicht auf die Enchytraeiden-Fauna untersucht worden. Auf der amerikanischen Seite kennen wir nur Vorkommnisse von Grönland, Massachusetts, Urugnay und — besonders zahlreich — vom magalhaensischen Gebiet, auf der gegenüberlicgenden Seite gar nur von Europa, während Afrika in dieser Hinsicht terra incognita ist. Von grösseren Gattungen gehören Marionina und Lumbricillus (Karte II l. u.), sowie Enchytraeus und Michaelsena (Karte II I. o.) der zweiten Gruppe an. Beachtenswerth ist die enorm weite Verbreitung einzelner Arten dieser Gruppe; so nimmt Enchytraeus albidus Henle das ganze oben skizzirte atlantische Gebiet ein und Lumbricillus rerrucosus (Clap,) findet sich gleicherweise auf den Hebriden, an der französischen Küste und in Feuerland.

Was die kleineren Gattungen mit geringer Verbreitung anbetrifft. so können sie nur vernuthungsweise, nach Maassgabe ihrer biologischen Verhältnisse, in die beiden Gruppen eingeordnet werden. Da die beiden Gebiete sich im Bereich der nördlichen Atlantis überdecken, so giebt ihr Fundort — sie sind entweder europäisch oder östlich-nordamerikanisch — keinen Ausweis über ihre Zugehörigkeit. Ich glaube diese Gattungen, nämlich Bryodrilus (Deutschland), Hydrenchytraeus (Schweiz). Buchholzia (Dänemark, Deutschland, Schweiz, Italien), Stercutus (Deutschland). Achaeta (Deutschland, Böhmen, Schweiz, Italien) und Distichopus (Delaware), sämmtlich der ersten, nördlich eireumpokaren Gruppe zuordnen zu müssen.

#### Fam. Lumbriculiden.

Systematik: Die verwandtschaftlichen Verhältnisse haben durch die neuerdings erfolgte Entdeckung zahlreicher sibirischer Formen eine unerwartete Klarstellung erfahren. Schon in der älteren Diagnose dieser Familie<sup>1</sup>) bildet das Stellungsverhältniss zwischen den männlichen Poren und den Samentrichtern das hauptsächlichste, allein für diese Familie, und in dieser Familie konstant, zutreffende Moment. Der betreffende Satz der Diagnose lautet: "Normalerweise 1 Paar Hoden und Samentrichter in dem Segment der männlichen Poren und meist ein zweites Paar in dem voraufgehenden Segment". Das Charakteristische dieses Momentes liegt darin, dass die Samenleiter des letzten, bezw. des einzigen Paares, sich wieder nach voru hin wendend, in demselben Segment ausmünden, in dem ihr proximales Ende, ihr Samentrichter, liegt, während sie bei allen anderen Familien im nächstfolgenden Segment oder noch weiter hinten ausmünden. Die neu entdeckten sibirischen Formen zeigen auf das Klarste, dass dieser Verlauf der Samenleiter des hintersten, bezw. des einzigen Paares der für die Lumbriculiden normale ist, und dass die Abweichungen von diesem Verlauf — das gemeinsame Ausmünden eines etwaigen vorhergehenden Samenleiter-Paares mit jenem hinteren Paare an dem Segment, welches auf das Segment des betreffenden vorderen Samentrichter-Paares folgt — sekundär ist und lediglich Reduktionsformen darstellt. Die jüngst in mehreren Arten aufgefundene Gattung Lamprodrilus weist nämlich zwei (manchmal sogar noch mehrere, drei oder vier) vollständig ausgebildete und selbständig ausmündende Samenleiter-Paare auf, und zwar mündet jeder Samenleiter an demselben Segment aus. in welchem sein Samentrichter und das zugehörige Hoden-Paar liegt. Alle Lumbriculiden, bei denen zwei Paar Samenleiter gemeinsam an dem Segment des zweiten Samentrichter-Paares ausmünden, sind Reduktionsformen, dadurch entstanden, dass die Samenleiter des vorderen Paares ihre ursprüngliche selbständige Ausmündung verloren und sich den Samenleitern des zweiten Paares angeschlossen haben; das erhellt besonders aus einigen Zwischenstufen, repräsentirt durch die beiden Arten der Gattung Rhynchelmis, bei denen die Samenleiter des vorderen Paares sich schon an die des hinteren Paares angeschlossen haben, bei denen aber ihr im Stich gelassener selbständiger Ausmündungsapparat, das ihnen ursprünglich zugehörige Atrien-Paar (früher als Kopulationsdrüsen gedeutet) noch erhalten geblieben ist. Eine dieser beiden Arten, R. brachycephala Michism., zeigt, dass die Reduktion noch weiter gehen kann; bei diesem Lumbriculiden ist auch das vordere Samentrichter-Paar abortirt und nur ein Paar proximal blind endende vordere Samenleiter, sowie das erwähnte ebenfalls proximal blind endende vordere Atrien-Paar übrig geblieben. Bei manchen Formen, Lumbriculus variegatus (MÜLL.) und Eclipidrilus asymmetricus (Frank Sm.) geht die Reduktion noch weiter, sodass die vorderen Samenleiter ganz schwinden und nur ein einziges (das hintere) Paar mit dem charakteristischen Lumbriculiden-Verlauf restirt. Bei Lumbriculus variegatus sollen nach Vejdovsky Kopulationsdrüsen vorkommen, eine Angabe, die durch spätere Untersuchungen nicht bestätigt worden ist; es erscheint mir fraglich, ob diese Angabe auf Rudimente des vorderen Ausführungsapparates bezogen werden darf. Es muss noch die Frage erörtert werden, ob alle Lumbriculiden mit einem einzigen Paar

<sup>1)</sup> W. MICHAELSEN: Oligochaeta, in: Tierreich, Lief. 10 p. 56.

Samenleiter Reduktionsformen sind. Während es für Eclipidrilus asymmetricus wegen seiner Verwandtschaft mit den Gattungsgenossen (nachweislich Reduktionsformen) sicher und für Lumbriculus variegatus wegen jener fraglichen Kopulationsdrüsen wahrscheinlich ist, so erscheint es mir für die Gattung Teleuscolex, die in keiner Art Andeutungen eines Ueberganges (eines Restes von vorderen Samenleitern) zeigt, unwahrscheinlich. Der Charakter der Mehrzahl der Hoden- und Samenleiter-Paare, der bei den niederen Familien nie, bei den höheren Familien häufig auftritt, und auf dem die in den höheren Familien bedeutungsvollen Begriffe der Holoandrie und Meroandrie basiren, ist offenbar innerhalb der Familie Lumbriculidae entstanden. Dafür spricht auch die Thatsache, dass die sonst nie überschrittene Zweizahl der Paare bei einer Lumbriculiden-Art, Lamprodrilus satyriscus Miches, mit 3 oder 4 Paar Hoden und Samenleitern, überschritten wird. Die Anzahl der Paare ist also in dieser Familie noch schwankend, und die Einzahl der Paare, wie sie Teleuscolex aufweist, mag nur die Bedeutung eines speziellen Falles dieses in der Familie variablen Charakters haben. Vielleicht ist diese Einzahl der Paare bei Teleuscolex als das ursprüngliche, als das von den niederen Familien übernommene Verhältniss anzusehen. Wir müssten demnach unterscheiden zwischen einer ursprünglichen Einzahl der Hoden- und Samentrichter-Paare (Teleuscolex?) und einer durch Reduktion wieder erlangten (Eclipidrilus asymmetricus und vielleicht Lumbriculus variegatus). Wenn es also sicher ist, dass alle Gattungen mit Reduktionsformen des männlichen Ausführungsapparates von Lamprodrilus abzuleiten sind, so ist es fraglich, ob auch Teleuscolex aus Lamprodrilus entsprossen, oder ob umgekehrt Lamprodrilus durch Verdoppelung oder Vermehrung der Hoden- und Samenleiter-Paare aus Teleuscolex entsprossen ist. Jedenfalls repräsentirt eine dieser beiden Gattungen die ursprünglichste Form des Lumbriculiden-Stammes, aus der die anderen Gattungen sich entwickelt haben.

Die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen diesen phyletisch jüngeren Gattungen sind ziemlich unklar; es erscheint mir vor Allem fraglich, ob die von mir zunächst als weiteres Eintheilungsmoment benutzten Charaktere — Samentaschen vor bezw. hinter den Hoden-Segmenten — eine natürliche Scheidung in echte Verwandtschaftsgruppen zu Wege bringt. Als feststehend sind nur untergeordnete Verwandtschaftsbeziehungen anzusehen, so die nahe Verwandtschaft zwischen den Gattungen Rhynchelmis und Sutroa, sowie zwischen Stylodrilus und Bythonomus.

#### Fam. Lumbriculidae.

| Gen. Lamprodrilus            | lm | 1                              |         |
|------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| L. isoporus Michess          |    | Süd-Sibirien                   | (Baikal |
| L. nigrescens Michess. (Ms.) |    | See).<br>Süd-Sibirien<br>See). | (Baikal |
| L. polytoreutus Michlen      |    | Süd-Sibirien See).             | (Baikal |
| L. pygmaeus Michess          |    | Süd-Sibirien See).             | (Baikal |
| L. satyriscus Michlen        |    | Süd-Sibirien See).             | (Baikal |
| L. Semenkewitschi Michlen.   |    | Süd-Sibirien                   | (Baikal |

| L. stigmatias Miches       |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
|----------------------------|------|-----------------------------|
|                            |      | See).                       |
| L. Tolli Michess           |      | Nord-Sibirien (mittlere     |
|                            |      | Jana, Neusibirische Insel   |
|                            |      | Ljachof).                   |
| L. Wagneri Michlen         |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
|                            |      | See).                       |
| Gen. Teleuscolex           |      |                             |
| T. baicalensis (Grube)     |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
|                            |      | See).                       |
| T. Grubei (Michlen.)       |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
|                            |      | Sec).                       |
| T. Korotneffi (Michlen.) . |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
| 4'4'                       |      | See).                       |
| Gen. Trichodrilus          | lm   |                             |
| T. allobrogum Clap         |      | Schweiz (Genf).             |
| T. inconstans (Frank Sm.)  |      | Illinois (Havana).          |
| T. pragensis (Vejd.)       |      | Böhmen (Prag).              |
| Gen. Lumbriculus           |      |                             |
| L. variegatus (Müll.)      |      | Grossbritannien.            |
|                            |      | Dänemark, Deutsch-          |
|                            |      | land, Russland,             |
|                            |      | Böhmen. Schweiz             |
|                            |      | Frankreich.                 |
| Gen. Rhynchelmis           | lm   |                             |
| R. brachycephala Michess.  |      | Süd-Sibirien (Baikal-       |
|                            |      | Sec).                       |
| R. limosella Hoffmstr      |      | Russland, Deutsch-          |
|                            |      | land, Böhmen. Bel-          |
|                            |      | gien, Italien.              |
|                            | lm   |                             |
| S. alpestris Eisen         |      | Kalifornien (Donner         |
|                            |      | Lake in der Sierra          |
|                            |      | Nevada).                    |
| S. rostrata Eisen          |      | Kalifornien (San Fran-      |
|                            |      | cisco).                     |
| Gen. Bythonomus            |      | Sec. 1 (41) 1 1 15 17 17 18 |
| B. asiaticus (Miches) .    |      | Süd-Sibirien(Baikal-S).     |
| B. Lankesteri (Vejd.)      |      | Böhmen (Podebrad).          |
| B. lemani (Grube)          |      | Istrien(Zaule bei Triest),  |
| 01.1.1.1                   | ,    | Schweiz (Genf).             |
| ,                          | lm   | DI (DI                      |
| S. gabretae Vejd           |      | Böhmen (Böhmerwald),        |
| S 11                       | Less | Schweiz (Küstnach).         |
| S. Heringianus Clap        | lm   | Deutschland (Kiel),         |
|                            |      | Böhmen (Hirschberg),        |
|                            |      | Schweiz (Genf, Greifen-     |
| S. Paidanshui D            |      | see).                       |
| S. Vejdovskyi Benn         |      | England (Goring on          |
|                            |      | Thames, Cherwellriver,      |
|                            |      | Cockermouth, Lodore),       |
|                            |      | Schweiz (Melchsce).         |

| Gen. Styloscolex S. baicalensis Michelm      | lm | Süd-Sibirien (Baikal-<br>See).                                              |
|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gen. Eclipidrilus                            | lm | Illinois (Havana).                                                          |
| E. frigidus Eisen E. palustris (Frank Sm.) . |    | Kalifornien (King-river<br>in der Sierra nevada).<br>Florida (Polk county). |

Geographische Verbreitung: Die Lumbriculiden sind rein limnisch; terricole und irgendwie saline (marine, littorale oder Brackwasser-)Vorkommnisse sind nicht gemeldet worden.

Das Gebiet dieser Familie ist auf die nördliche Erdhälfte beschränkt, und zwar nimmt es hauptsächlich die gemässigten Regionen derselben ein. Es wird südwärts nirgends der nördliche Wendekreis überschritten (südlichstes Vorkommen in Florida), während das Gebiet andererseits nordwärts stellenweise weit in die arktische Region (neusibirische Inseln) hineinreicht. Es umfasst Sibirien, ganz Europa und Nordamerika, ist also als nördlicheirenmpolar zu bezeichen.

Die Vertheilung der Formen in diesem Gebiet ist eine sehr ungleiche. Es sind aus Sibirien, dessen Durchforschung erst in jüngster Zeit ernstlich in Angriff genommen ist, 15 Arten bekannt, davon 14 allein aus dem Baikal-See, dessen Durchforschung nach Maassgabe des vorliegenden Materials noch eine beträchtliche Erhöhung der Artenzahl verspricht. Aus dem doch recht gründlich durchforschten Europa kennen wir dagegen nur 9 Arten, aus ganz Nordamerika nur 5.

Es ist aber nicht allein der Reichthum an Arten, der die sibirische Lumbriculiden-Fauna charakterisiert; bedeutungsvoll ist, dass hier neben wenigen phyletisch jüngeren Formen die Wurzelform des Lumbriculiden-Stammes, die Gattung Lamprodilus mit 9 Arten (oder Teleuscolex mit 3 Arten) vorherrscht, und dass diese Wurzelform auf dieses Sondergebiet beschränkt ist. Diese alten Formen finden sich zumeist im Baikal-See; nur eine Art, Lamprodrilus Tolli Miches, stammt aus Nord-Sibirien. Da L. Tolli dem L. isoporus Michels, aus dem Baikal-See sehr nahe steht, so ist vielleicht anzunehmen, dass dieses nord-sibirische Vorkommniss auf einer erst in jüngerer Zeit vor sich gegangenen Auswanderung aus dem Baikal-See beruht. Es hat also den Anschein, als sei der Baikal-See zur Zeit die eigentliche Heimath dieser phyletisch ältesten Lumbriculiden-Gruppe; ob dieser See aber von jeher der Herd des Lumbriculiden-Stammes gewesen ist, oder ob sich die alten Formen nur hier erhalten haben, in anderen Gebieten aber ausgestorben sind, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls geht aus diesen Verhältnissen hervor, dass dieser See als Süsswasser-See (die Lumbriculiden sind limnische Formen, die nie in salzhaltigen Oertlichkeiten angetroffen werden) ein hohes geologisches Alter hat, ein Umstand, der mit der Hypothese von der Reliktensee-Natur desselben schwer vereinbar ist. Da auch andere Thatsachen, so die geologischen Verhältnisse, gegen diese Reliktensee-Hypothese zu sprechen scheinen, so ist wohl anzunehmen, dass die Thierformen mit marinen Anklängen, auf deren Vorkommen im Baikal-See diese Hypothese beruht, erst nachträglich in diesen Süsswassersee eingewandert oder eingeschleppt sind, nachdem sie sich an anderen Orten, etwa in echten Reliktenseeen, an das Leben im Süsswasser gewöhnt

haben. Beachtenswerth ist, dass der einzige andere genauer durchforschte sibirische Süsswassersee, der Teleckoë-See (Altai Nor), in dem Charakter seiner Oligochaeten-Fauna durchaus vom Baikal-See abweicht. Unter vielen Fangnummern aus dem Teleckoë-See fand sich nicht ein einziger Lumbriculide, sondern neben einigen weit verbreiteten Tubificiden nur je eine Art der Haplotaxiden-Gattungen Haplotaxis und Pelodrilus; der Teleckoë-See besitzt also anscheinend nicht das hohe geologische Alter des Baikal-Sees.

Die phylogenetisch jüngeren Gattungen mit Reduktionsform des männlichen Ausführungsapparates vertheilen sich ziemlich gleichmässig über das ganze Gebiet. Zwei Gattungen sind auf Nordamerika beschränkt, Sutroa (2 Arten in Kalifornien) und Eclipidrilus (je 1 Art in Kalifornien, Illinois und Florida). Die Gattung Trichodrilus ist Nordamerika (1 Art in Illinois) und Europa (je 1 Art in Böhmen und in der Schweiz) gemeinsam. Die Gattungen Lumbriculus (1 Art) und Stylodrilus (3 Arten) sind auf Europa beschränkt, hier aber weit verbreitet. Die Gattungen Rhynchelmis (2 Arten) und Bythonomus (3 Arten) sind über Europa und Sibirien verbreitet. Die Gattung Styloscolex (1 Art) schliesslich ist bisher nur in Sibirien, im Baikal-See gefunden worden.

## Fam. Haplotaxiden.

Systematik: Diese kleine Familie zeigt eine sehr einfache Gliederung, eine Zweitheilung in eine hologyne und eine progyne Gattung.

### Fam. Haplotaxidae.

| Gen. Pelodrilus              |    |                                                  |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| P. Ignatovi Michlen          | lm | Süd-Sibirien(Teleckoë-<br>See im Altai-Gebirge). |
| P. violuceus Bedd            | lm | Neuseeland (Ashburton auf der Südinsel).         |
| Gen. Haplotaxis              |    |                                                  |
| H. gordioides (G. L. HARTM.) | lm | Süd-Sibirien (Baikal-<br>See, Teleckoë-See);     |
|                              |    | Russland (Ljublin-                               |
|                              |    | Gouv.), Galizien, Böh-                           |
|                              |    | men, Deutschland,                                |
|                              |    | Dänemark, (Kopen-                                |
|                              |    | hagen), Schweiz, Nord-                           |
|                              |    | Italien, Frankreich,                             |
|                              |    | England (Essex);                                 |
|                              |    | Illinois (Champaign,                             |
|                              |    | Mc Lean Cast).                                   |
| H. Smithi (Bedd.)            | lm | Neuseeland (Lake                                 |
|                              |    | Brunner in Westland                              |
|                              |    | und Ashburton, beide                             |
|                              |    | auf der Südinsel.                                |

Geographische Verbreitung: Die Haplotaxiden sind limnisch. Ihr Gebiet zerfällt in zwei Sondergebiete, Neuseeland mit Pelodrilus violaceus Bedd. und Haplotaxis Smithi Bedd. und das nördlich-gemässigt eireumpolare Gebiet des Haplotaxis gordioides (G. L. Hartm.), das auch den Fundort

der zweiten *Pelodrilus*-Art. *P. Ignutori* Michlesen, in sich fasst. Beachtenswerth ist die enorm weite Verbreitung der Gattungen und besonders auch der Art *Huploturis gordioides* (G. L. Hartm.)

## Fam. Alluroididen.

Da diese Familie auf einer einzigen Gattung mit einer einzigen Art von einem einzigen Fundort (Britisch-Ost-Afrika) beruht, so bedarf es weiter keiner Erörterung der Systematik und geographischen Verbreitung.

#### Fam. Alluroididae.

| Gen. Alluroides .  |   |   |   | lm |                                                    |
|--------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------|
| .1. Pordagei Bedd. | ٠ | ٠ | ٠ |    | Britisch - Ost - Afrika<br>(Festland gegenüber der |
|                    |   |   |   |    | Mombassa-Insel).                                   |

# Fam. Moniligastriden.

Die kleine Familie der Moniligastridae zeigt nur eine geringe Gliederung. Als ältester Zweig ist die holoandrische Gattung Desmogaster anzusehen. Ans dieser haben sich durch Verschiebung der Geschlechtsorgane (mit Ausnahme der Samentaschen) nach vorn (um 1 Segment bei Eupolygaster, um 2 Segmente bei Drawida) und durch Reduktion der männlichen Gonaden und Ausführungsapparate auf ein Paar 1) die proandrische Gattung Eupolygaster und die metandrische Gattung Drawida unabhängig von einander entwickelt.

Wie die vierte und letzte Moniligastriden-Gattung, Moniligaster, sich zu den übrigen Gattungen stellt, ist nicht klar ersichtlich, da ihre einzige Art, M. Deshayesi E. Perr., nicht genügend bekannt ist. Moniligaster ist jedenfalls auch meroandrisch, durch Reduktion aus Desmogaster hervorgegangen, ob direkt oder indirekt, ist fraglich. Vielleicht steht sie zu Eupolygaster in etwas näherer Beziehung.

## Fam. Moniligastridae.

| Gen. Desmogaster          | tr |                           |
|---------------------------|----|---------------------------|
| D. Doriae Rosa            |    | Birma(DistriktChebaoder   |
|                           |    | Biapò).                   |
| D. Giardi Horst           |    | Borneo (Nanga Raoen).     |
| D. Horsti Bedd            |    | Sumatra (Berg Singalang). |
| D. Schildi Rosa           |    | Sumatra (Pahang).         |
| Gen. Moniligaster         |    |                           |
| M. Deshayesi E. Perrier . |    | Ceylon.                   |
| Gen. Eupolygaster         | tr |                           |
| E. coerulea (Horst)       |    | Borneo (Goenong Kene-     |
|                           |    | pai).                     |
| E. Houteni (Horst)        |    | Sumatra (Tapanuli).       |
| E. Modiglianii (Rosa)     |    | Sumatra(BassaSi-Rambé).   |

<sup>1)</sup> Vergl. D. Rosa: I Lombrichi raccolti a Sumatra dal Dott. Elio Modigliani, in Ann. Mus. Genova, Ser. 2, Vol. XVI (XXXVI), p. 506—509. — Rosa's "Moniligaster di Bourne" entspricht der Gattung Drawida Michlen, seine "Moniligaster Modiglianii" der Gattung Eupolygaster Michlen. Die Moniligaster Deshayesi reiht Rosa hier der letzteren Gruppe, der er in Folge dessen die Bezeichnung Moniligaster lässt, an.

tr

| E. sp. inquirenda             |
|-------------------------------|
| Gen. Drawida                  |
| D. bahamensis (Bedd.).        |
| D. Minumenete (DEDD.).        |
|                               |
| L. D. W. D.                   |
| D. Barwelli (Bedd.)           |
|                               |
|                               |
| D. Bournei (Michles.)         |
|                               |
| D. Burchardi Michles          |
| D. chlorina (Bourne)          |
| 25. 01.001.11.11 (2001.11.12) |
| D. Friderici (Michlsn.) .     |
|                               |
| D. grandis (Bourne)           |
| D. japonica (Michlsn.) .      |
| D. minuta (Bourne)            |
|                               |
| D. naduvatamensis (Bourne)    |
|                               |
| D. nilamburensis (Bourne)     |
| D. parva (Bourne)             |
|                               |
| D. Pauli (Michlen.)           |
| D. pellucida (Bourne)         |
| (2001111)                     |
| D. robusta (Bourne)           |
| D. sapphirinaoides(Bourne)    |
|                               |
| D. uniqua (Bourne)            |
| 70 11 1 1 1                   |
| D. sp. div. inquirendae       |
|                               |

# Borneo (Sarawak).

(Bahama-Inseln).

Aus den Kew gardens, Fundortsangabe verdächtig. Peregrin.

Philippinen (Manila); Birma (Distrikt Podaung oder Asciuii Ghecu). Ceylon (Candy, Colombo, Westprovinz). Sumatra (Indragira). Vorderindien (Ootacomund). Cevlon (Trincomale). Vorderindien (Nilgiri). Japan. Vorderindien (Madras-Distrikt). Vorderindien (Nilgiri, Naduvatam). Vorderindien (Nilambur). Vorderindien (Ootacomund). Cevion (Trincomale). Vorderindien (Ootacomund. Naduvatam). Vorderindien (Nilgiri). Vorderindien (Nilgiri). Vorderindien (Ootacomund, ('oonoor). Vorderindien (Nilgiri): Flores (Kotting).

Geographische Verbreitung: Die Moniligastriden sind wahrscheinlich rein terricol. Die einzelnen Arten zeigen meist eine sehr geringe Verbreitung. Eine Ausnahme bildet nur Drawida Barwelli (Bedd.), die ihre weite Verbreitung (Birma-Philippinen, vielleicht gehört auch der Fund von Flores hierher) wohl einer Verschleppung durch den Menschen verdankt.

Das Hauptgebiet der Moniligastriden ist auf einen kleinen Theil Süd-Asiens (Birma, Vorderindien und ('eylon) und des daran grenzenden malayischen Archipels (Sumatra, Borneo) beschränkt. Dazu kommt der ziemlich weit isolirte Fundort "Japan", weit isolirt, insofern der Fundort "Philippinen" sich auf eine weit verbreitete, wahrscheinlich verschleppte Form bezieht, für uns also hier nicht in Betracht kommt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sich die betreffende japanische Form. Drawida japonica (Michlen, später als in Japan eingeschleppt ausweise.

Die Stammgattung Desmogaster ist im indo-malayischen Gebiet, auf Sumatra und Borneo, sowie in Birma beheimathet, die jüngeren Gattungen zeigen theils eine ähnliche Beschränkung (Eupolygaster auf Sumatra und Borneo beschränkt), theils eine etwas weitere Verbreitung nach Westen hin (Drawida von Sumatra bis nach Ceylon und dem südlichen Vorderindien verbreitet). Die auf einer einzigen, ziemlich unklaren Art beruhende Gattung Moniligaster von Ceylon bietet in ihrem Auftreten nichts Bemerkenswerthes.

## Fam. Megascoleciden.

Systematik: Die Familie der Megascoleciden ist die grösste der Oligochaeten-Familien und zeigt zugleich die reichste systematische Gliederung. Sie spaltet sich in verschiedene Reihen, denen entweder eine einzelne Unterfamilie oder eine kleine Gruppe von Unterfamilien unseres Systems entspricht. Bevor ich auf die Charakterisirung dieser Reihen eingehe, habe ich einige allgemeine morphologische Verhältnisse zu erörtern:

In verschiedenen Reihen tritt eine Form auf, die ich als acanthodriline Form des männlichen Geschlechtsapparates bezeichnet habe. 1) Bei dieser Form münden die Samenleiter am 18. Segment und je ein Paar schlauchförmige Prostatadrüsen am 17. und 19. Segment, je ein Paar Samentaschen auf Intersegmentalfurche 7/8 und 8/9 aus. Diese Form, die sich in den verschiedenen Reihen in verschiedenem Grade erhalten hat, ist als die phyletische Grundform anzusehen, aus der sich auf verschiedenen Wegen andere Formen entwickelt haben. Die Annahme, dass die acanthodriline Form konvergent in den verschiedenen Reihen sich aus den verschiedenen anderen Formen des Geschlechtsapparates entwickelt haben könne, ist ausgeschlossen; dazu ist die acanthodriline Form zu komplizirt und zu scharf spezialisirt. Der ursprünglichen acanthodrilinen Form des männlichen Geschlechtsapparates stehen verschiedene Reduktionsformen gegenüber. microscolecine Form bezeichne ich jene, bei der nur die vorderen Prostaten des 17. Segments unverändert blieben, während die des hinteren Paares schwanden, und sich die männlichen Poren mehr oder weniger weit den vorderen Prostata-Poren näherten. Als balantine Form ist der sehr seltene (nur bei einer einzigen Art festgestellte) Fall zu bezeichnen, wo die vorderen Prostaten schwinden und die männlichen Poren an die allein übrig bleibenden Prostata-Poren des hinteren Paares am 19. Segment heran-Bei der megascolecinen Form des männlichen Apparates schwinden beide ursprünglichen Prostaten-Paare, die männlichen Poren bleiben am 18, Segment, und am distalen Endtheil der Samenleiter scheint eine neue Art von Prostaten (Euprostaten) zu entstehen. (Es ist noch nicht ganz sicher entschieden, ob diese den Samenleiter-Enden aufsitzenden Prostaten der Megascolecinen-Unterfamilie wirklich eine ganz unabhängige Bildung sind, oder ob sie den ursprünglichen Acanthodrilinen - Prostaten homolog seien. Da diese letzteren zweifellos als modifizirte Borstendrüsen anzusehen sind, homolog den in allgemeinerer Anordnung auftretenden Borstendrüsen vieler Glossoscoleciden (z. B. Microchaeta sp. sp.), so ist ihre Homologie mit jenen Euprostaten, die sich als drüsige Wucherungen der distalen Samenleiter-Enden darstellen, zum mindesten unwahrscheinlich.)

Als Konvergenzerscheinung aber ist eine gewisse Bildung zu erklären, die bei verschiedenen Reihen der Megascoleciden auftritt, nämlich die perichaetine Borstenanordnung, eine Vermehrung der Borsten über die normale Zahl (8 an einem Segment) hinaus und eine ringförmige Anordnung derselben. Dass sich ein derartiger Zustand mehrfach und unabhängig in verschiedenen Reihen ausbilden konnte, erscheint erklärlich, wenn man bedenkt, wie vortheilhaft dieser Zustand für die Fortbewegung der Thiere ist.

5\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Michaelsen: Zur Systematik der Regenwürmer, in: Verh. Ver. Hamburg, 111 F., Bd. 2, p. 22.

Dieselben leben meist in vorwiegend senkrecht verlaufenden glattwandigen Erdröhren, in denen sie auf- und absteigen, bezw. sich festhalten, indem sie durch partielle Aufblähung des Körpers ihre durch die Borsten rauh gemachte Körperoberfläche allseitig gegen die Wandung der Erdröhre pressen. Nur die Vererbungsfestigkeit des ursprünglichen Charakters (8 Borsten an einem Segment) widersteht dieser Bildung. Thatsächlich sehen wir bei vielen Oligochaeten eine ähnliche Anordnung unter Festhalten an diesem Charakter erreicht. Bei Helodrilus octuedrus (Sav.), z. B. sind die 8 Borstenreihen fast gleichmässig über den Körperumfang vertheilt. Andere Regenwürmer, z. B. Pontoscolex corethrurus (Fr. Müll.), erreichen das Ziel, eine möglichst gleichmässige Vertheilung der Borsten am Körperumfang, dadurch, dass sich die Borsten der verschiedenen Segmente alternirend verschieden anordnen, so dass sich bei gleichbleibender Zahl der Borsten eines Segments doch die Zahl der Borstenlinien vermehrt. In allen Fällen ist die perichaetine Borstenanordnung als etwas sekundäres anzusehen. Das ursprüngliche ist die Anordnung der Borsten in 4 Gruppen - bei den höheren Familien 4 Paaren -- an einem Segment.

Als sekundär ist auch der plectonephridische Zustand anzusehen. Wie alle niederen Oligochaeten, so sind auch die Wurzelglieder der Fam. Megascolecidae einfach (jederseits einreihig) meganephridisch. Erst durch Theilung der Meganephridien entstehen sekundär Micronephridien und der diffus-plectonephridische Zustand.

Als Wurzelglied der Fam. Megascolecidae ist eine Form anzusehen, die folgenden Bedingungen entspricht: Sie muss einen acanthodrilinen männlichen Geschlechtsapparat haben, holoaudrisch sein und zwei Paar auf Intersegmentalfurche <sup>7</sup>/<sub>8</sub> und <sup>8</sup>/<sub>9</sub> ausmündende Samentaschen besitzen; sie muss einen einfach meganephridischen Zustand und die ursprüngliche lumbricine Borstenanordnung aufweisen, sowie auch in anderen Beziehungen die einfachere Bildung repräsentiren, einfacher gegenüber den bei jüngeren Abzweigungen auftretenden Spezialisirungen in der Ausbildung gewisser Organe. Diesen Bedingungen entspricht die Gattung Notiodrilus, Wir müssen die Arten dieser Gattung als die nur wenig veränderten Repräsentanten der acanthodrilinen Urform ansehen, jener Urform, aus der die ganze Fam. Megascolecidae entsprossen ist, und die auch der Urform der Fam. Monitigastridae (Repräsentant: Gattung Desmogaster) nahe steht.

Im System waren die Repräsentanten dieser Urform nicht leicht unterzubringen: stehen sie doch in gewisser Beziehung zu sämmtlichen Zweigen des Stammbaumes, der aus ihnen entsprossen. Es lassen sich wohl die scharf spezialisirten Zweige dieses Stammbaumes sauber abtrennen; doch bleiben die undefinirbaren Stümpfehen am Stamm sitzen. So lässt sich die der Gattung Notiodrilus so nahe stehende Gattung Microscolex schwerlich abtrennen, trotzdem sie schon sekundäre Charaktere — sie ist nicht mehr acanthodrilin — erworben hat. Es war ein ziemlich willkürliches Vorgehen, als ich das Wurzelglied (die Urform Notiodrilus) mit einigen nahe beieinander, aber gesondert sprossenden Zweigen (der Gattung Microscolex, Acanthodrilus und Maheina, sowie den Neodrilus- und Chilota-Gruppen) vereint liess und als Unterfamilie Acanthodrilinae zusammenfasste. Es könnte gerechtfertigt erscheinen, dass wenigstens die grösseren Zweige (die Neodrilusund Chilota-Gruppen) abgetrennt und als gesonderte Unterfamilien geführt würden; hier mag der Hinweis auf dieses Verhältniss genügen.

### Unterfam. Acanthodrilinen.

Systematik: Wie schon oben erwähnt, zerfällt die Unterfamilie Acunthodrilinae in eine kleine Anzahl verschieden grosse Reihen, die sämmtlich in der Megascoleciden-Urform, der Gattung Notiodrilus, zusammenlaufen.

Dieser Gattung Notiodrilus znnächst, und zwar besonders jener Gruppe ohne Muskelmagen oder mit rudimentärem, steht die Gattung Microscoler, lediglich durch die microscolecine Form des männlichen Geschlechtsapparates von Notiodrilus unterschieden. Unsere Kenntniss von dieser Gattung ist noch sehr unklar. Es sind von verschiedenen Forschern viele Arten beschrieben worden; ich hege jedoch die Vermuthung, dass sämmtliche ausser-neuseeländischen Formen sich später auf die beiden weit verschleppten Formen M. dubius (Fletch.) (größere Form ohne Samentaschen) und M. phosphoreus (ANT. Dugès) (kleinere Form mit Samentaschen und 2 Divertikeln) reduziren werden. Wie jüngst Cognetti 1) nachwies, ist M. phosphoreus durchaus identisch mit M. Hempeli (Fr. Smith); dass anch M. phosphoreus je zwei Divertikel an den Samentaschen besitzt, ist von Rosa und anderen Forschern (von mir selbst z. B.) nur übersehen worden. Sollte M. Horsti Eisen, der dieser Form so nahe steht, wirklich nur ein einziges Divertikel an den Samentaschen tragen? War das zweite der zarten Divertikel (es lag nur ein einziges Exemplar vor!) nicht etwa bei der Präparation abgerissen? Der Hauptunterschied der verschiedenen Formen liegt in der Stärke der Konvergenz der ventralen Borstenlinien gegen die männlichen Poren und gegen die Samentaschen-Poren. Nun ist aber die ventrale Leibeswand am Vorderkörper sehr kontraktil; meist rollen sich die absterbenden Thiere ventralwärts ein. Ein verschiedener Grad dieser Einrollung hat aber einen verschiedenen Grad der Konvergenz der Borstenlinien zur Folge. beiden Regionen der männlichen und der Samentaschen-Poren zeigen im Zusammenhang mit der geschlechtlichen Funktion (dem Zusammenhalten bei der Begattung) eine Sonderausbildung der Muskulatur, und diese giebt sich bei der Konservirung durch eine besondere Kontraktionsart kund, die in mehr oder weniger starkem Grade hervortreten und demnach sehr verschiedenartige Bilder über den Verlauf der Borstenlinien ergeben kann. Auch ist wohl mit den verschiedenen Graden der Pubertät eine verschiedenartige Kontraktionsfähigkeit verbunden. Dazu kommt die Schwierigkeit der Darstellung des Grades der Borstenlinien-Konvergenz. Ich wage zu behaupten. dass nicht eines der vorliegenden schematischen Zeichnungen ein ganz korrektes Bild von dem Verlauf der Borstenlinien giebt. Mir ist bisher kein Microscolex zu Gesicht gekommen, der nicht am Vorderkörper wenigstens eine geringe Krümmung aufwies. Ein Liniensystem auf einem gebogenen Zylinder lässt sich aber nicht ohne Verschiebung der Linien auf eine Ebene übertragen. Dass schon bei der Auseinanderfaltung der Haut bei der Präparation der Thiere eine ganz unkontrollirbare Zerrung oder partielle Zusammenpressung stattfindet, muss auch noch in Rücksicht gezogen werden. Von dieser besonderen Kontraktilität, die natürlich in den Zonen der Geschlechtsporen ihr Maximum erreicht, mag auch die Lage der männlichen Poren und der Samentaschen-Poren in Bezug auf die der nächsten, aber doch einer anderen Zone angehörenden Borsten beeinflusst werden. Wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. Cognetti: Gli Oligocheti della Sardegna; in: Boll. Mus. Torino, V. XVI, Nr. 404, p. 12.

sich die Muskulatur zwischen den männlichen Poren stärker kontrahirt, so bildet sie eine papillenartige Hervorragung und zerrt die männlichen Poren. bis sie medial von den Borsten a der benachbarten Segmente zu liegen scheinen (M. Horsti (Eisex)). Für ebensowenig belangreich halte ich den Unterschied in der Lage der Samentaschen-Poren zwischen Borstenlinien a und b und auf den Borstenlinien a. Subjektiv ist auch die Anschauung über das Vorhandensein eines rudimentären Muskelmagens oder das Fehlen desselben. Eine Muskulatur ist am Oesophagus stets vorhanden. Wenn ich in obiger Liste M. Horsti und M. Troyeri (Eisen) trotzdem noch gesondert aufführe, so geschieht es unter Zurücksetzung meiner subjektiven Anschauung, in Hinsicht auf die hypothetische Natur der obigen Erörterungen. Ich vereine mit M. phosphoreus (Ant. Dug.) jedoch M. novaezelandiae Bedd., M. Benhami (Eisen), M. algerieusis Bedd. (die winzigen Penialborsten sind, wenn nicht ausgefallen, wohl übersehen worden), M. parvus Eisen und — nach dem Vorgange Cognetti's — M. Hempeli Fr. Smith; ich vereine mit M. dubius (Fletch.) nach Untersuchung typischer Exemplare M. elegans (Eisen) und nach Untersuchung eines Stückes von Menorca 1) M. Poulteni Bedd. und M. carolinae Eisen. M. monticola Bedd. halte ich hauptsächlich wegen der langen Prostaten für eine besondere Art. Die Gattung Rhododrilus mit der einzigen Art R. minutus Bedd. vereine ich nach dem Vorgange Beddard's und Benham's mit der Gattung Microscoler.

Einen scharf gesonderten Zweig der Unterfamilie Acanthodrilinac bildet die Neodrilus-Gruppe, durch eine mehr oder weniger regelmässige Alternation in der Lage der Nephridialporen charakterisirt. Benham will in einer neueren Abhandlung<sup>2</sup>) die Bedeutung dieses Charakters nicht in vollem Maasse anerkennen und Maoridrilus, die acanthodriline Form dieser Gruppe, lediglich als Untergattung der weiten Gattung Acanthodrilus anerkennen, während er der microscolecinen und der acanthodrilin-perichaetinen Form, Neodrilus und Plagiochueta, Gattungsrang belässt. Ich muss dem durchaus widersprechen. Es handelt sich hier nicht um einen unbedeutenden rein äusserlichen Charakter, sondern um einen in der inneren Organisation begründeten; hat doch Benham selbst nachgewiesen (l. c. p. 126), dass der Verschiedenheit in der Lage der Nephridialporen eine Verschiedenheit im Bau der Nephridien entspricht. Es handelt sich auch nicht um einen Charakter, der nur bei einzelnen Arten einer einzigen Gattung, sondern bei einer Gruppe von Gattungen vorkommt, deren einzelne Glieder nicht verschieden behandelt werden dürfen, insofern die einen selbständig erhalten werden, während ein anderes einem ganz anders gearteten Formenkreise angeschlossen werden soll. Wie die scharfe Beschränkung in der geographischen Verbreitung ersehen lässt — sämmtliche Formen der betreffenden Gruppe sind neuseeländisch — ist der entscheidende Charakter ein durchaus natürlicher. Die Formen dieser Gruppe sind unter sich näher verwandt als eines der Glieder mit Formen, die ausserhalb dieser Gruppe stehen. Ich glaube genugsam nachgewiesen zu haben, dass der acanthodriline Charakter. das einzige Band zwischen Maoridrilus und der alten, weiten Gattung Acanthodrilus, die ihm früher beigemessene Bedeutung nicht besitzt. -Als Wurzelgattung der Neodrilus-Gruppe ist die acanthodriline Gattung

<sup>1)</sup> W. Michaelsen: Oligochaeten des Naturhistorischen Museums in Hamburg, IV; in: Mt. Mus. Hamburg, Bd. VIII, p. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) W. B. Benham: An Account of Acanthodrilus uliginosus Hutton; in: Trans New Zealand Inst., 1900. p. 123.

Maoridrilus anzusehen; aus dieser hat sich die Gattung Neodrilus durch microscolecine Umwandlung des Geschlechtsapparats, die Gattung Playiochaeta durch Erwerb einer perichaetinen Borstenanordnung entwickelt.

Einen ebenfalls recht anschnlichen Zweig der Acanthodriliuen-Unterfamilie bildet die *Chilota*-Gruppe, durch Proandrie charakterisirt. Wir haben in dieser Gruppe wieder die ursprünglichere acanthodriline Gattung *Chilota* und eine durch microscolecine Umwandlung aus dieser hervorgegangene Gattung *Yagansia* zu unterscheiden.

Ausser diesen Hauptgruppen enthält die Unterfamilie Acanthodrilinae noch einige winzige Zweige, aus je einer Gattung mit je einer Art bestehend, die selbständig aus der Wurzelgattung Notiodrilus entsprossen zu sein scheinen, die Gattung Acanthodrilus (s. s.) mit A. ungulatus E. Perrier, die Gattung Diplotrema mit D. fragilis W. B. Sr., die Gattung Maheina mit M. Braueri (Michlen) und die Gattung Howascolex mit H. madagascariensis Michlen. Einzelne dieser kleinen Zweige scheinen Beziehungen zu anderen Unterfamilien der Megascoleciden zu vermitteln. So scheint die Gattung Diplotrema, die von ihrem Autor zwischen zwei typische Gattungen der Unterfamilie Megascolecinae gestellt wurde, ein Zwischenglied zwischen der Wurzel der Megascoleciden, der Acanthodrilinen-Gattung Notiodrilus, und der Unterfamilie Megascolecinae zu sein; während die Gattung Howascolex von den Acanthodrilinen zu der Octochaetus-Dichogaster-Reihe hinneigt.

Folgende Skizze mag die Verwandtschaftsverhältnisse der Unterfamilie Acanthodrilinae illustriven.

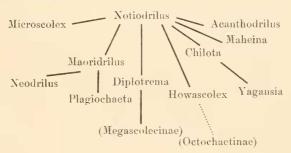

### Fam. Megascolecidae.

#### Subfam. Acanthodrilinae.

| Gen. Notiodrilus                            | Vor-   |                       |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------|
|                                             | wieg.  |                       |
|                                             | tr     |                       |
| $N. \ albus \ (\mathrm{Bedd.}) \ . \ . \ .$ |        | Chile (Corral).       |
| N. annectens (Bedd.)                        |        | Neuseeland (Ashburton |
|                                             |        | auf der Südinsel).    |
| N. aquarum dulcium (Bedd.)                  | lm,?lt | Falkland-Inseln.      |
| N. arenarius (Bedd.)                        |        | Kapland (Wynberg).    |
| N. arundinis (Bedd.)                        |        | Kapland (Kapstadt).   |
| N. australis (Michlen.) .                   |        | Nord-Australien (Cape |
| `                                           |        | York).                |
|                                             |        |                       |

| N. Bovei (Rosa)                                      | tr.<br>hosp.<br>lt? | Argentinien (Buenos Ayres), Süd-Patagonien, Süd-Feuerland, Süd-Feuerländischer Archipel, Falkland - Inseln (Port Stanley).  Guatemala (Tactic bei Coban).  Zentral-Australien(James Range, George Gill Range, Mc. Donnell Range). | Peregrin, vielleicht auch hospitirend littoral wie der nahe verwandte N. kerguelarum.                              |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. falcatus (Bedd.)                                  |                     | Kapland (Cape Flats bei<br>Kapstadt).                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| N. falclandicus (Bedd.) .                            | tr, hosp. lt?       | Falkland-Inseln.                                                                                                                                                                                                                  | Vielleicht hospiti-<br>rend littoral wie<br>der nahe ver-<br>wandte N. kerque-<br>larum.                           |
| N. georgianus (Michlen) forma typica                 | lt                  | Süd-Georgien.                                                                                                                                                                                                                     | Littoral angetrof-<br>fen, wahrschein-<br>lich wie der ver-<br>wandte N. kerque-<br>larum hospitirend<br>littoral. |
| var. luevis Rosa                                     |                     | Süd-Patagonien (Laguna Rica).                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| N. Hansi Michlsn                                     |                     | Kapland (Port Elizabeth). Snares Isl.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| N. kerguelarum (Grube).                              | tr, lt              | Kerguelen-Inseln, Marion                                                                                                                                                                                                          | Hospitirendlittoral.                                                                                               |
| N. kerguelenensis (Lank.).                           | ?tr,<br>?lt         | Kerguelen-Inseln.                                                                                                                                                                                                                 | Mit voriger Art<br>verwandt, wahr-<br>scheinlich eben-<br>falls hospitirend<br>littoral.                           |
| N. Luisae Michlsn                                    |                     | Kapland (Port Elizabeth).<br>Nordwest-Australien (Napier Range).                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| N. macquariensis (Bedd.).                            | ?tr,<br>?lt         | Macquarie-Inseln.                                                                                                                                                                                                                 | Wahrscheinlich ho-<br>spitirend littoral<br>wie der nahe ver-<br>wandte N. kergue-<br>larum.                       |
| N. magellanicus (Bedd.) .                            |                     | Süd-Patagonien (Elizabeth Isl.).                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| N. majungianus (Michlsn.)<br>N. obtusus (E. Perrier) |                     | Madagaskar (Majunga). Neu-Kaledonien.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| N. occidentalis (Bedd.)                              |                     | Chile (Valparaiso).                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| N. paludosus (Bedd.)                                 |                     | Neuseeland.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| 21. I houppet michiss                                | T                   | Chile (Lota).                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |

| n (am Rio amaju). ). Majunga). oban).  Possession- Wahrscheinlich hospitirend littoral wie der nahe ver-                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| amaju). ). Majunga). oban).  Possession- Waltrscheinlich hospitirend littoral                                                                                     |
| spitirend littoral                                                                                                                                                |
| wandte N. kergne-<br>larum.                                                                                                                                       |
| n (am Rio                                                                                                                                                         |
| Victoria in Die Zagehörigkeit zur Gattung Notio-drilus ist nicht ganz sicher.                                                                                     |
| orfolk-Ing Paragrin hänfig                                                                                                                                        |
| orfolk-Ins.; d-Austral., Vales; Galearen; rische Ins.; gentinien, hile; Kalifonn                                                                                  |
| Kaliforn. San Franch von den Inseln ein- Inseln ein- Inseln ein- Herkunfts-Angabe sehrunsicher. Vielleicht artlich mit dem peregrinen M. phosphorens zu vereinen. |
|                                                                                                                                                                   |
| Berg Piron-                                                                                                                                                       |
| er; Gärtnereien, näufig in Gärtnereien, nachweislich verschler; seln; agnay, Arhile, Süd-l-Carolina,                                                              |
|                                                                                                                                                                   |

| M. Troyeri (Eisen)                    |       | Kalifornien, Nieder-Kali-                          |                                          |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       |       | fornien, Mexico (Orizaba).                         | in Gärtnereien, der<br>Verschleppung zu- |
|                                       |       |                                                    | gänglich. Viel-                          |
|                                       |       |                                                    | leicht artlich mit<br>dem peregrinen     |
|                                       |       |                                                    | M. phosphoreus zu                        |
|                                       |       |                                                    | vereinen.                                |
| Gen. Maoridrilus                      | tr    |                                                    |                                          |
| M. dissimilis (Bedd.)                 |       | Neuseeland (Ashburton auf d. Südinsel).            |                                          |
| M. Parkeri (Bedd.)                    |       | Neuseeland.                                        |                                          |
| M. plumbens (Bedd.)                   |       | Neuseeland (Berg Piron-                            |                                          |
| W D (D)                               |       | gea auf Auckland).                                 |                                          |
| $M. Rosac (Bedd.) \dots$              |       | Neuseeland (Ashburton auf d. Südinsel).            |                                          |
| M. Smithi (Bedd.)                     |       | Neuseeland (Albury auf                             |                                          |
|                                       |       | d. Südinsel).                                      |                                          |
| M. tetragonurus Miches                |       | Neuseeland (Stephens-                              |                                          |
| M. uliginosus (Hutt.)                 |       | Insel in der Cook-Str.).<br>Neuseeland Dunedin auf |                                          |
| 112 (13)                              |       | d. Südinsel).                                      |                                          |
| Gen. Neodrilus                        | tr    |                                                    |                                          |
| N. monocystis Bedd                    |       | Neuseeland (Mangatua u. Dunedin auf d. Südinsel).  |                                          |
| Gen. Plagiochaeta                     | tr    | 17 unedin am d. Fildinsci).                        |                                          |
| P. lineata (Hutt.)                    |       | Neuseeland (Queenstown                             |                                          |
| D D                                   |       | auf der Südinsel).                                 |                                          |
| P. punctata Benh                      |       | Neuseeland (Mangatua auf d. Südinsel).             |                                          |
| P. sylvestris (Hutt.)                 |       | Neuseeland (Dunedin auf                            |                                          |
|                                       |       | d. Südinsel).                                      |                                          |
| Gen. Acanthodrilus                    |       | Neu-Kaledonien.                                    |                                          |
| Gen. Diplotrema                       |       | weu-Nateuomen.                                     |                                          |
| D. fragilis W. B. Sp                  |       | Queensland (Gayndah).                              |                                          |
| Gen. Maheina                          | tr    | Savahallan (Ing. Maha)                             |                                          |
| M. Braueri (Michess.) Gen. Howascolex | tr    | Seychellen (Ins. Mahé).                            |                                          |
| H. madagascariensisMichls.            | C1    | Madagaskar (Andraho-                               |                                          |
|                                       | **    | mana).                                             |                                          |
| (fen. Chilota                         | Vor-  |                                                    |                                          |
|                                       | wieg. |                                                    |                                          |
| C. africanus (Bedd.)                  |       | Kapland (Stadt George in                           |                                          |
| O alacinaia Marron                    |       | Knysna).                                           |                                          |
| C. algoënsis Michess                  |       | Kapland (Port Elizabeth). Chile (Valdivia).        |                                          |
| C. Bertelseni Michlan                 |       | Chile (Valparaiso).                                |                                          |
| C. bicinetus (Bedd.)                  |       | Feuerland, Süd-Pata-                               |                                          |
| C. Braunsi Michles                    |       | gonien.<br>Kapland (Port Elizabeth).               |                                          |
| o, become mionism.                    |       | Tapiana (Loro minament).                           | 1                                        |

| C. capensis (Bedd.)                     |       | Kapland (Kapstadt).          |                   |
|-----------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|
|                                         |       | Chile (Peña Blanca bei       |                   |
| C. carneus (Bedd.)                      |       |                              |                   |
| 3 741 4 35                              |       | Quilpué).                    |                   |
| C. chilensis (Bedd.)                    |       | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. cingulatus (Bedd.)                   |       | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. corrulensis (Bedd.)                  |       | Chile (Corral).              |                   |
| ('. Dalei (Bedd.)                       |       | Falkland-Ins. (Port Stan-    |                   |
|                                         |       | ley a. d. Ostinsel).         |                   |
| C. decipiens (Bedd.)                    |       | Chile (Valdivia).            |                   |
|                                         |       | Kapland (Port Elizabeth).    |                   |
| C. elizabethae Michess                  |       |                              | Financablennt 2   |
| C. exul (Rosa)                          |       | Kapverdesche Ins. (S.        | rangesemeppt:     |
|                                         |       | Antonio).                    |                   |
| C. Fehlandti Miches                     | j     | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. Hilgeri Michelsn                     |       | Chile (Corral).              |                   |
| C. Lossbergi Michlen                    |       | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. lucifugus (Bedd.)                    |       | Kapland (Knysna Forest).     |                   |
| C. minutus (Bedd.)                      |       | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. patagonicus (Kinb.)                  | tr,   | Feuerland. Süd-Pata-         | Peregrin, wahr-   |
| c. padagonias (RINB.)                   |       |                              | scheinlich hospi- |
|                                         | hosp. | gonien:                      |                   |
| G 2 . 111                               | lt?   | Chile (nördl. bis Valdivia). | tirend littoral.  |
| C. photodilus (Bedd.)                   |       | Kapland (Knysna Forest).     |                   |
| C. Platei (Michlen.)                    |       | Chile (Corral).              |                   |
| C. platyurus (Michess.) .               |       | Chile (Valdivia).            |                   |
| C. Purcelli (Bedd.)                     |       | Kapland (Umgeg. v. Kap-      |                   |
|                                         |       | stadt).                      |                   |
| C. putablensis (Bedd.)                  |       | Chile (Putabla bei Val-      |                   |
| C. price (DELTI)                        |       | divia).                      |                   |
| (C. S. Julius, J. Doman)                |       |                              |                   |
| C. Sclateri (Bedd.)                     |       | Kapland (Kapstadt).          |                   |
| C. simulans (Bedd.)                     |       | Chile (Corral).              |                   |
| C. valdiviensis (Bedd.)                 |       | Chile (Valdivia).            | !                 |
| C. Wahlbergi Michlen                    |       | Kaffernland.                 |                   |
| C. sp. inquirenda                       |       | Kapland (Knysna Forest).     |                   |
| Gen. Yagansia                           | tr    |                              |                   |
| Y. Beddardi (Rosa)                      |       | West-Argentinien (Lesser     |                   |
| ( 2, 2)                                 |       | und Tala in d. Provinz       |                   |
|                                         |       | Salta, San Pablo i. d.       |                   |
|                                         |       | Prov. Tucuman).              |                   |
| T somulavois (D)                        |       |                              |                   |
| Y. corraleusis (Bedd.)                  |       | Chile (Corral).              |                   |
| Y. Delfini Michless                     |       | Chile (Araucani).            |                   |
| Y. diversicolor (Bedd.)                 |       | Chile (Valdivia, Corral).    |                   |
| Y. gracilis (Bedd.)                     |       | Feuerländ. Arch., Feuer-     |                   |
|                                         |       | land.                        |                   |
| Y. grisea (Bedd.)                       |       | Chile (Valparaiso).          |                   |
| Y. Kinbergi Michlen                     |       | Kaffernland.                 |                   |
| Y. longiseta (Bedd.)                    |       | Feuerland, Feuerländ.        |                   |
| (************************************** |       | Arch.                        |                   |
| Y. Michaelseni (Bedd.)                  |       | Feuerland, Feuerländ.        |                   |
| 1. Michaelselle (DEDD.)                 |       |                              |                   |
|                                         |       | Arch., Süd-Patagonien        |                   |
| 37 121 125                              |       | (Punta-Arenas).              |                   |
| Y. pallida (Michlen.)                   |       | Chile (Corral).              |                   |
|                                         |       |                              |                   |
|                                         |       |                              |                   |

Y. papillosa (Bedd.) . . .
Y. robusta (Bedd.) . . .
Y. spatulifera (Michess.) .

Feuerland, Feuerländ.
Arch., Süd-Patagonien
(Punta-Arenas, Smythe Channel).
Chile (Valdivia).
Chile (Corral, Valdivia, Lota).

Geographische Verbreitung: Es ist zunächst zu erörtern die Verbreitung der Urform, der Gattung Notiodrilus, aus der nicht nur die Unterfamilie der Acanthodrilinen, sondern die ganze Familie der Megascoleciden entsprossen ist. Die Gattung Notiodrilus kommt endemisch vor auf Neuseeland mit den Chatham-Inseln und den Snares Inseln, auf Neu-Kaledonien und in Australien, auf Madagaskar und im südlichsten Afrika, im tropischen Westafrika (?), auf den Inseln des subantarktischen Meeres, den Macquerie-Inseln, den Kerguelen, den Crozet-Inseln, der Marion-Insel und Süd-Georgien. auf den Falkland-Inseln und im südlichsten Südamerika, von wo es sich im Cordilleren-Gebiet bis Zentral-Chile (Valparaiso) hinauf erstreckt, um schliesslich auch noch im Cordilleren-Gebiet Zentralamerikas eine Exclave zu bilden. Meist finden sich in diesen Einzelgebieten mehrere Arten, während die Gattung in den verbindenden Gebieten ganz zu fehlen scheint. Wir haben hier also die typische Verbreitung einer zersprengten Formengruppe vor uns, deren weit isolirte Gebiete in der Vorzeit zweifellos einmal durch den Mitbesitz verbindender Gebiete vereint gewesen sind. Die jetzigen Vorkommnisse stellen sich dar als Relikte einer früheren allgemeineren Verbreitung, und ihre Reliktennatur ist auch durch den Charakter der betreffenden Fundgebiete sehr wohl markirt: Wir finden diese Ueberreste zunächst auf den frühzeitig von den grösseren Festländern losgelösten, und dadurch vor der Einwanderung der verbreitungskräftigeren jüngeren Terricolen geschützten Inseln (Neuseeland, Chatham Inseln, Snares Inseln, Neu-Kaledonien, Madagaskar — das Vorkommen von Notiodrilen auf den Inseln des subantarktischen Meeres ist unten besonders zu erörtern). Ferner scheinen sie zurückgedrängt auf die Südspitzen der Kontinente (Australien, südlichstes Afrika und Südamerika). Dann treten sie auf in den schwer zugänglichen Cordilleren Amerikas, sowie unter dem Schutze jener Cordilleren in dem schmalen Streifen an der Westseite dieses Kontinents; auch das zweifelhafte Vorkommen in den Kameruner Bergen würde in diese Kategorie zu rechnen sein. Besonders charakteristisch sind die Vorkommnisse in den durch breite Wüstenstrecken isolirten Oasen Zentral- und Nordwest-Australiens, deren Besonderheit W. B. Spencer veranlassten, diese Formen als die terricole Ureinwohnerschaft Australiens anzusehen 1), eine Anschauung, die, selbständig erworben, sich durchaus mit meiner Ansicht deckt, dass die in Australien jetzt herrschende Unterfamilie Megascolecinae aus der Gattung Notiodrilus entsprossen sei.

Es ist nun die Frage, welcher Art die Verbindung gewesen sei, die diese vielen isolirten Gebiete einst zu einem einzigen, zusammenhängenden machte. Beddard<sup>2</sup>) benutzte zur Erklärung dieser Verbindung

<sup>1)</sup> W. B. Spencer: Acanthodrilus eremius in: Rep. Horn Exp. Zentr.-Austral., Vol. II p. 416.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass Beddard bei diesen Auseinandersetzungen die alte, weite Gattung Acanthodrilus zu Grunde legte ist belanglos, da die Gebiete der hier in Rede stehenden engeren Gattung Notiodrilus in das etwas grössere Gebiet, wie es Beddard vorlag, eingeschlossen sind.

die Forbes'sche 1) Hypothese eines früheren, bis auf wenige Ueberreste verschwundenen antarktischen Kontinents, der eine Verbindung der südlichen Partien der jetzigen Kontinente bildete.<sup>2</sup>) Diese Hypothese scheint allerdings nicht nur eine genügende Erklärung für die in die Augen fallende Beziehung der Terricolen-Faunen jener südlichen Gebiete zu bilden, sondern durch eine weitere Thatsache geradezu unvermeidlich zu sein, nämlich durch die sehr nahe Verwandtschaft der Terricolen von den weit isolirten Inseln des subantarktischen Meeres, Diese Terricolen gehören sämmtlich einer engeren Gruppe der Gattung Notiodrilus an: es sind Notiodrilus macquariensis (Bedd.) von den Macquerie-Inseln, N. kerguelarum (Grube) (und wahrscheinlich auch der seiner inneren Organisation nach unbekannte N. kerquelenensis (M'INT.)) von den Kerguelen (ersterer nach Beddard auch auf der Marion-Insel gefunden). N. crozetensis Michlen. (Ms) von den Crozet-Inseln, N. georgianus (Miches) von Süd-Georgien und N. falclandieus (Bedd.), N. aquarumdulcium (Bedd.). sowie N. Borei (Rosa) von den Falkland Inseln. Die letzte Art ist auch über das magalhaensische Gebiet sowie nach Argentinien (Buenos Aires) hin verbreitet. Diese Arten sind, darauf muss besonders hingewiesen werden, thatsächlich so nahe miteinander verwandt, dass sie fast als Varietäten einer weiten, ziemlich variablen Art gelten könnten. An eine Verschleppung durch den Menschen kann bei den Oligochaeten dieser weltentlegenen, unbewohnten Inseln nicht gedacht werden. So bliebe die Annahme einer einstigen Landverbindung die einzig mögliche Erklärung, falls man die Verbreitungsgesetze der terricolen Oligochaeten auf diese Vorkommnisse anwenden müsste. Das ist aber nach meinen neueren Feststellungen<sup>3</sup>) nicht der Fall. Schon die Fundortsangabe für *N. georgianus*— Grasgrenze am Strande — erregte meinen Verdacht und veranlasste mich, an einige Mitglieder der Dentschen Tiefsee-Expedition das Ersuchen um Feststellung der Lebensgewohnheiten der Oligochaeten auf den Kerguelen-Inseln zu richten. Dieses Ersuchen hatte zwar keinen direkten Erfolg, wohl aber gewährte das bei Gelegenheit dieser Expedition von anderer Hand gesammelte Material mit den genauen Fundortsangaben einen werthvollen Ausweis über die in Frage gestellten Verhältnisse; es ergab, dass N. kerquelarum (GRUBE) nicht nur in rein terrestrischen Oertlichkeiten, sondern auch am Meeresstrand in der Gesellschaft des typischen Meeresstrands-Oligochaeten, des von Nowaja-Semlja und Grönland bis Feuerland und den Kerguelen-Inseln über die Küsten des Atlantischen Ozeans verbreiteten Enchytraeus albidus Henre, lebt. Auf eine Anfrage beim Sammler der betreffenden Sammlungsnummer wurde mir in liebenswürdiger Weise die wichtige Auskunft ertheilt, dass die betreffende Oertlichkeit direkt am Fusse des Klippenrandes am Meeresufer. bei Fluth noch im Bereich der Spritzwellen der Meeresbrandung, gelegen sei. Damit halte ich es für erwiesen, dass Notiodrilus kerquelarum eine enryhaline Form ist, die auch in littoralen Oertlichkeiten leben kann, und höchst wahrscheinlich stimmen alle Formen dieser engeren Notiodrilus-Gruppe — für N. georgianus ist es so gut wie sicher — hierin überein. Wir müssen an die Verbreitung dieser Formengruppe demnach den weit-spannenden Maassstab der Littoralen-Verbreitung anlegen, jener den Salzgehalt des Meeres nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) H. O. Forbes: The Chattam Islands: their relation to a former southern continent, in: Roy. Geogr. Soc., Suppl. Papers, Vol. III, London 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. E. Beddard: A text-Book of Zoogeography, Cambridge 1895, p. 164.

<sup>3)</sup> W. MICHAELSEN: Die Oligochäten der deutschen Tiefsee-Expedition nebst Erörterung der Terricolenfauna oceanischer Inseln, insbesondere der Inseln des subantarktischen Meeres. in: Wiss. Erg. d. deutsch. Tiefsee-Exp., 3. Bd., 1902, p. 158.

scheuenden Oligochaeten, für die das Meer nicht ein so schwer überwindliches Verbreitungshinderniss ist, wie für die rein terricolen. Es bedarf also zur Erklärung der Vorkommnisse dieser sehr nahe miteinander verwandten Notiodrilus-Arten auf den weit isolirten Inseln des subautarktischen Meeres nicht der Hypothese eines früheren grossen antarktischen Kontinents, einer Hypothese, die durch die neuere Forschung auch von anderen Seiten her untergraben worden Die vorliegenden Thatsachen finden eine vollkommen ausreichende Erklärung in der Annahme, dass sich diese euryhalinen Thiere mit der subantarktischen Westwind-Trift übersee von Station zu Station, etwa von Feuerland und den Falkland-Inseln nach Süd-Georgien, von hier (über die Inseln der Sandwich-Gruppe und die Bouvet-Insel?) nach den Prince-Edwards-Inseln, den Crozet-Inseln und den Kerguelen-Inseln und schliesslich von diesen nach den Macquerie-Inseln, verbreitet haben. Diese Inseln weichen in dem Charakter ihrer Oligochaeten-Fauna durchaus nicht von anderen seit jeher isolirten ozeanischen Inseln ab, insofern ihnen rein terricole endemische Oligochaeten durchaus fehlen, während rein oder partiell littorale, wie auch limnische Formen (ausser Notiodrilen auf Süd-Georgien auch littorale Enchytraeiden, auf den Kergnelen littorale Enchytraeiden und limnische Phreodriliden beobachtet) auf ihnen angetroffen werden. Wenn die obige Erörterung darlegt, dass wir der Hypothese vom antarktischen Kontinent zur Erklärung der Notiodrilus-Vorkommnisse auf den subantarktischen Inseln nicht bedürfen, so zeigt eine andere Betrachtung, dass jene Beddard'sche Erklärung geradezu unhaltbar ist. Ich muss zum Zwecke dieser Betrachtung auf eine Auseinandersetzung hinweisen, die sich weiter unten bei der Besprechung der "Gebiete ohne endemische Terricolen, Gebiete mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen der jüngeren Vorzeit", findet. Wie wir dort sehen werden, ist das eigentliche Gebiet der in Europa wie im mittleren und nördlichen Asien allein herrschenden Familie Lumbricidue nördlich begrenzt durch die Linie der weitesten Eisausbreitung während der Eiszeit. In dem Gebiet. das unter der weiten, kontinuirlichen Eisdecke begraben lag, existiren jetzt keine endemischen Terricolen, nur peregrine Formen, die mit dem Zurückweichen des Eisrandes aus den dauernd wenigstens partiell eisfreien südlichen Gebieten in das frei werdende Gebiet vordrangen. Auch die Südhemisphaere hat eine Eiszeit gehabt, und als sicher ist anzunehmen, dass die kleinen Inseln des subantarktischen Meeres, Süd-Georgien, die Prince Edwards- und Kerguelen-Inseln, sowie die Macquerie-Inseln, während dieser Zeit vollkommen unter einer alles Thierleben tötenden Eisdecke begraben lagen. Nach der Beddard'schen Annahme aber wären die Notiodrilen dieser Inseln Ueberreste der Fauna einer viel älteren, weit hinter der Eiszeit liegenden Erdperiode, die die Eiszeit an Ort und Stelle überdauert haben müssten. Das ist, wenn wir die Wirkung der Eiszeit auf der Nordhemisphaere in Betracht ziehen, nicht Diese Oligochaeten der subantarktischen Inseln können erst nach der Eiszeit hier eingewandert sein, zu einer Zeit, als diese Inseln schon längst durch weite Meeresstrecken isolirt waren. Die Annahme einer Einwanderung übersce ist also für diese Notiodrilen nicht von der Hand zu weisen.

Nachdem die Hypothese vom antarktischen Kontinent gefallen ist, bedarf es einer anderen Erklärung für die geographische Verbreitung der Gattung Notiodrilus, und diese wird uns nahe gelegt durch die im Laufe des letzten Jahrzehntes entdeckten sporadischen Vorkommnisse in einem Gebiet der nördlichen Hemisphaere (4 Arten im Cordilleren-Gebiet Zentralamerikas und Mexicos). Die Gattung Notiodrilus hatte ursprünglich eine universellere Verbreitung nicht nur über die Kontinente der Südhemisphaere,

sondern auch über die breiten Kontinentalmassen der Nordhemisphaere; ihr Gebiet umspannte nördlich vom Aequator die ganze Erde, wenn sie nicht gar kosmopolitisch waren. Da die wahrscheinlich noch älteren Moniligastriden wohl nie eine über ihr jetzt noch sehr beschränktes Gebiet hinausgehende weitere Verbreitung erlangt hatten, so repräsentiren die Notiodrilen, soweit wir erkennen können, die älteste allgemeinere Bevölkerung echter Regenwürmer. Sie haben sich aber in diesem weiten Gebiet nicht behaupten können. Aus ihrem eigenen Schosse entsprangen die jüngeren Formen der Acanthodrilinen und der anderen Megascoleciden-Unterfamilien, die ihnen zunächst die Herrschaft streitig machten; dann aber traten die jüngeren Familien der Glossoscoleciden und der Lumbriciden auf und führten den Kampf gegen die hypothetische Urbevölkerung mit grösserer Kraft fort. In dem Gebiet der jüngsten Familie und der jüngeren Aeste der älteren Familien — das ist in dem Gebiet der Fam. Lumbricidae. der Glossoscoleciden-Unterfam. Anteinae, der Megascoleciden-Unterfam. Eudrilinae und der Gattungen Pheretima und Dichogaster der Megascoleciden-Unterfamilien Megascolecinae und Trigastrinae — ist die Gattung Notiodrilus vollständig (oder fast vollständig? — N.(?) raldirae von den Kamerun-Bergen?) ausgerottet worden. Nur im Bereich der älteren Abteilungen jener jüngeren Familien sowie in den entlegensten Gebieten ihrer nächst verwandten und nächst jüngeren Unterfamilien-Mitglieder, der übrigen Acanthodrilinen, konnten sie sich erhalten, in jenen oben geschilderten, räumlich weit getrennten, sporadischen Gruppen, deren Relikten-Natur augenscheinlich ist. Alleinherrschend scheinen sie nur in einem einzigen beschränkten Gebiet geblieben zu sein, in dem Wüstengebiet Zentral- und West-Australiens, dessen weit isolirte Oasen ihnen eine sichere Zufluchtsstätte darboten.

Die zunächst aus der Gattung Notiodrilus hervorgegangenen selbständigen Zweige, die übrigen Gruppen der Unterfamilie Acanthodrilinae, repräsentiren zum grösseren Theil kleine lokale Bildungen, die sich wohl erst nach Lostrennung der betreffenden Gebiete — es handelt sich meist um insulare Formengruppen — herausgebildet haben. Daraufhin deutet der Umstand, dass sie ausserhalb eines kleinen beschränkten Gebietes nicht angetroffen werden.

Was zunächst die Notiodrilus zunächst verwandte Gattung Microscoler anbetrifft, so ist es nicht ganz sicher, ob es sich um eine Lokalgruppe handelt oder um eine früher weiter verbreitete, zersprengte Gruppe. Endemische Formen sind meiner Ansicht nach sicher nur im neuseeländischen Gebiet (Neuseeland und Chatham-Inseln) nachgewiesen worden; ob auch in Kalifornien endemische Formen vorkommen, erscheint mir dagegen sehr zweifelhaft. Selbst wenn man M. Troyeri (EISEN) und den angeblieh (!) in Kalifornien eingeschleppten M. Horsti EISEN als selbständige Formen anerkennen will, ist der Schluss auf ihre Heimathsberechtigung in Kalifornien bedenklich. Bei der grossen Verschleppbarkeit ihrer nächsten Verwandten, M. dubius (Fletch.) und M. phosphoreus (Ant. Dug.), liegt auch auf ihnen der Verdacht, dass sie verschleppbar seien, also nicht zu Schlüssen über die präkulturelle Verbreitung ihrer Gattung verwerthbar sind. M. Horsti ist sogar als eingeschleppt in eine kalifornische Gärtnerei bezeichnet worden.

Eine typische Lokalgruppe bildet der Neodrilus-Zweig, der sich in 3 Gattungen (Maoridrilus, Neodrilus und Plagiochaeta) mit 11 Arten in Neuseeland entwickelt und hier, die Wurzelgattung Notiodrilus und einige andere aus Notiodrilus direkt entsprossene alte Zweige (Microscolex und Octochaetus) neben sich duldend, die Herrschaft an sich gerissen hat.

Winzige Lokalgruppen repräsentiren auch die nur aus einer einzigen Art bestehenden Gattungen Acanthodrilus (s. s.) in Neu-Kaledonien und Maheina auf den Seychellen.

Die ebenfalls auf einer einzigen Art beruhende Gattung *Diplotrema* von Australien ist wohl nicht als selbständiger Zweig anzusehen, sondern wahrscheinlich als ein Ueberrest des Wurzelstückes, aus dem sich die grosse, in Australien herrschende Unterfamilie *Megascolecinae* entwickelt hat.

In ähnlicher Weise scheint sich die auch nur eine Art enthaltende süd-madagassische Gattung Howascolex zu der Unterfamilie Octochaetinae zu verhalten. Es ist aber bedenklich, die Wurzelgattung dieser Unterfamilie, die in Neuseeland und in Vorderindien vorkommende Gattung Octochaetus, von einer madagassischen Form abzuleiten, man müsste denn schon annehmen, dass Howascolex früher eine weitere Verbreitung besessen habe. Zu bedenken steht hierbei, dass sich aus der Unterfamilie Octochaetinae vielleicht die größe, vorderindisch-afrikanisch-westindische Unterfamilie Trigastrinae entwickelt hat, und dass demnach die Annahme einer früheren universelleren Verbreitung der Octochaetinen und ihres fraglichen Wurzelgliedes durchaus nicht aus dem Rahmen einer annehmbaren Hypothese heraustritt. Es bedarf aber noch einer mehr gesicherten Grundlage für diese Annahme. Vielleicht repräsentirt die Gattung Howascolex nur eine kleine Acanthodrilinen-Lokalgruppe, die der Wurzel jener großen Reihe nahe steht.

Der grösste selbständige Acanthodrilinen-Zweig, die *Chilota-*Gruppe, ist im südlichsten Afrika und im südlichsten Südamerika beheimathet, in letzterem, dem südamerikanischen Gebiet, durchaus vorherrschend, nur noch mit der Wurzelgattung Notiodrilus sich in das Gebiet theilend, in ersterem, dem afrikanischen Gebiet, sich mit der Glossoscoleciden-Unterfamilie Microchaetinae und der Gattung Notiodvilus in die Herrschaft theilend. In Süd-Afrika wird das Gebiet dieser Gruppe nördlich wahrscheinlich durch die Kalahari-Wüste von dem Gebiet der tropisch-afrikanischen Terricolen abgegrenzt. Im östlichen Theile reicht ihr Gebiet jedoch bis ins Kaffernland nach Norden (bis in das Hinterland von Lourenco Marques, wenn ich die ziemlich unklare Fundortsangabe "Kaffernlandet" des schwedischen Sammlers auf das Gebiet der Kaffern nach Maassgabe des Andree'schen Handatlas 1) beziehe). Das südamerikanische Gebiet wird nördlich sehr scharf begrenzt durch den wasserarmen, ja meist ganz regenlosen Landstrich, der im nördlichen Chile (nördlich von Valparaiso) an die pazifische Küste stossend, sich östlich von den Cordilleren etwas ostwärts abgelenkt nach Süden hinzieht, um im östlichen Patagonien die Küste des Atlantischen Ozeans zu erreichen. Der Verlauf dieses Grenzstreifens lässt es erklärlich erscheinen, dass diese Chilota-Gruppe im Westgebiete bis zu einer Breite (Breite von Valparaiso) nach Norden geht, in der östlich bereits typische tropisch-südamerikanische Formen vorkommen (Glossoscolex Forquesi (E. Perrier) bei La Plata). Uebrigens ist die genaue Grenze des Gebietes der Chilota-Gruppe in dem patagonischen Ostgebiet noch unbekannt. Soweit bis jetzt festgestellt, reicht es nur in der Breite des feuerländischen Archipels bis an den Atlantischen Ozean (Falkland Inseln und Staaten-Insel). Ausserhalb der eben charakterisirten Gebiete ist ein Glied dieser Gruppe nur auf einer Kapverdeschen Insel gefunden worden, nämlich Chilota exul (Rosa) auf San Antonio, ein Vorkommen, welches Rosa auf Verschleppung zurückführt. Das Gebiet der Chilota-Gruppe stellt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Andree's allgemeiner Handatlas in 126 Haupt- und 137 Nebenkarten, herausgegeben von A. Scobel, Bielefeld und Leipzig, 1899.

sich als ein in zwei Haupttheile zersprengtes Gebiet dar. Welcher Art die einstige Verbindung der beiden Theile gewesen ist, entzieht sich einstweilen unserer Feststellung, da Relikte in Zwischengebieten fehlen (man müsste denn schon Chilota exul von den Kapverdeschen Inseln als ein Relikt ansehen, wozu ich mich aber nicht verstehen kann). Als das Annehmbarste erscheint mir die Anschauung, dass diese Gruppe an der weiteren Verbreitung der Wurzelgattung Notiodrilus theilgenommen habe, ohne ganz deren universelle Verbreitung zu erreichen, nämlich nur so weit, dass die Verbindung zwischen Amerika und Afrika erklärbar wird (Hierzu: Karte IV).

## Unterfam. Megascolecinen.

Systematik: Der hauptsächlichste, durch die ganze Unterfamilie Megascolecinae hindurch gehende Charakter beruht auf einer eigenthümlichen Umformung des männlichen Drüsenapparates. Die Samenleiter münden wie bei der acanthodrilinen Urform am 18. Segment aus; die acanthodrilinen Prostaten des 17. und 19. Segments schwinden (bei sehr wenigen Megascolex-Arten findet man vor oder vor und hinter den distalen Samenleiter-Enden schlauchförmige Drüsen, die vielleicht diesen acanthodrilinen Prostaten homolog sind — Rückschlagserscheinung?). Dagegen bilden sich Prostaten einer neuen Form aus, Enprostaten, mehr oder weniger dick schlauchförmige oder mehr oder weniger locker dendritische Drüsen am distalen Ende der Samenleiter, morphologisch dem 18. Segment angehörig.

Während die im vorigen Kapitel besprochene Unterfamilie Acantho-drilinae eine Anzahl selbständig nebeneinander aus der Gattung Notiodrilus entsprossene Stämme repräsentirt, stellt die Unterfamilie Megascolecinae einen einzigen grossen Stamm mit wenigen und meist kleinen Abzweigungen dar. Während wir die verschiedenen Abtheilungen der Unterfamilie Acanthodrilinae mit Ausnahme der Wurzelgattung Notiodrilus, die eine Sonderstellung einnimmt, gleichwerthig nebeneinander stellen mussten, ordnen sich die Haupt-Abtheilungen der Unterfamilie Megascolecinae als Glieder einer aufsteigenden

Reihe aneinander.

Wie alle übrigen selbständigen Stämme innerhalb der Familie Megascolecidae, so geht auch der Hauptstamm der Megascolecinae von der acanthodrilinen Urform, der Gattung Notiodrilus, aus. Gerade bei dieser Unterfamilie lässt sich der Zusammenhang mit der gemeinsamen Wurzelform besonders deutlich erkennen, insofern diejenigen Glieder der Wurzelform, die ihrer Beheimathung nach als die unveränderten oder wenig veränderten Nachkommen der Megascolecinen-Ahnen angesehen werden, die Notiodrilen aus den Oasen Zentral- und Nordwest-Australiens (N. Macleayi (Fletch.) und N. eremus (W. B. Sp.)<sup>1</sup>) in anatomischer Hinsicht an die niedrigsten Glieder des Megascolecinen-Stammes erinnern (Samensäcke in Segment 9 und 12). Es findet sich sogar noch ein Mittelglied zwischen diesen Wurzelformen und den Megascolecinen, die Gattung Diplotrema (mit der Art D. fragile W. B. Sp. aus Queensland), die den ohnedies schon geringen Abstand zwischen beiden noch weiter einengt.

Die Hauptreihe der Megascolecinen geht von der acanthodrilinen Urform, der Gattung Notiodrilus, aus über die noch zu den Acanthodrilinen gerechnete Gattung Diplotrema und weiter über die Gattungen Plutellus, Megascolides

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieser letztere wurde von Spencer wegen des Charakters seines Wohnortes als Relikt der terricolen Urbevölkerung Australiens angesprochen, und zwar unabhängig von meinen diesbezüglichen Feststellungen.

(oder Trinephrus?), Notoscolex und Megascolex zur höchsten Form, der Gattung Pheretima. In dieser Hauptreihe machen verschiedene Organsysteme bemerkenswerthe Wandlungen durch. Zunächst die Borsten: Während Plutellas, Megascolides, Trinephrus und Notoscolex noch, wie die acanthodriline Urform, eine lumbricine Borstenanordnung aufweisen, findet innerhalb der Gattung Meyascolex ein Uebergang zu der perichaetinen Borstenanordnung statt. Manche Megascolex-Arten besitzen am Vorderkörper noch die lumbricine Borstenauordnung, während am Mittelkörper schon eine Vermehrung der Borsten eines Segmentes stattfindet, aufangs durch Hinzukommen einzelner Borstenpaare, sodass eine regelmässige Anordnung der Borsten in Längslinien noch innegehalten bleibt, später eine unregelmässigere Zunahme der Borstenzahl, wobei die paarige Anordnung, wie auch die Anordnung in regelmässigen Längslinien ganz verloren geht. Die Art der Borstenzunahme. ob durch Hinzufügen einzelner oder paariger Borsten und ob gleichzeitig in ganzer Körperlänge oder zunächst nur an einem mehr oder weniger grossen hinteren Theilstück, zeigt eine grosse Mannigfaltigkeit. Eine scharfe Sonderung der verschiedenen Stadien erscheint mir ganz unmöglich. kann deshalb auch die Spencer'sche Gattung Tricharta 1) nicht anerkennen, die für ein ganz spezielles derartiges Uebergangsstadium und ohne Rücksicht auf die vielen übrigen unter- oder oberhalb oder daneben stehenden Uebergangsstadien aufgestellt wurde. Wo man die Grenze zwischen den lumbricin beborsteten Notoscolex und den perichaetin beborsteten Megascolex ziehen will, ist lediglich Sache der Uebereinkunft. Es war bisher üblich (bei allen in Frage kommenden Monographien durchgeführt), die Formen, die schon die ersten Spuren der Borstenvermehrung zeigten, der Gattung Meyascolex zuzuordnen, und dieses Verfahren adoptire ich auch bei der vorliegenden Zusammenstellung, wenngleich dadurch manche Arten zu dieser Gattung gestellt werden müssen, die man bei Kenntniss allein des Vorderendes der Thiere zur Gattung Notoscolex stellen müsste. Die meisten Megascolex-Arten, sowie sämmtliche Arten der höchsten Megascolecinen-Gattung, Pheretima, besitzen eine rein perichaetine Borstenanordnung. Die Nephridien sind bei Plutellus, wie bei der acanthodrilinen Urform, reine Meganephridien, während die höheren Gattungen von Notoscolex (incl.) an plectonephridisch sind. Der Uebergang geht in den kleinen Gattungen Megascolides (vorn rein plectonephridisch, im Hinterkörper Meganephridien neben diffusen Nephridien) und Trinephrus (je 3 bis 5 Paar Micronephridien in den einzelnen Segmenten) vor sich. Welche dieser beiden kleinen Gattungen als das eigentliche Uebergangsglied und welche als seitliche Abzweigung vom Hauptstamm anzusehen ist, mit anderen Worten, ob sich der plectonephridische Zustand von Notoscolex durch Abschnürung zahlreicher Nephridialschläuche vom Meganephridium (Meyascolides-Zustand) oder durch Theilung des Meganephridiums in anfangs wenige, später mehrere gleichartige Theile (Trinephrus-Zustand) gebildet hat, entzieht sich meiner Kenntniss. Für die geographischen Erörterungen ist es auch ziemlich belanglos, da beide Gattungen. Megascolides wie Trinephrus. annähernd die gleiche Verbreitung besitzen. Eine besondere Entwicklung zeigen die Samentaschen. Bei Plutellus findet man vielfach noch die für die acanthodriline Urform charakteristische Anordnung, nämlich zwei Paar, auf Intersegmentalfurche  $\frac{7}{8}$  und  $\frac{8}{9}$  ausmündend. Aber schon innerhalb der Gattung Plutellus findet eine Vermehrung der Samentaschen durch

<sup>1)</sup> W. B. Spencer: Further Descriptions of Australian Earthworms, Part I; in: Proc. R. Soc. Victoria, n. s., Vol. XIII, 1900, p. 30.

Anreihung überzähliger Paare nach vorn hin statt; die hintersten Samentaschen-Poren liegen dabei stets unverändert auf Intersegmentalfurche s/9. Innerhalb der höheren Gattungen findet dann zum Theil eine Reduktion der Samentaschen-Zahl statt, und zwar geht diese Reduktion nicht ausschließlich in derselben Linie vor sich, wie die frühere Vermehrung; es schwinden nicht stets die neu hinzugekommenen vorderen Paare, sondern vielfach die hinteren. so dass wir in der höchsten Gattung, Pheretima, fast alle Anordnungs-Möglichkeiten innerhalb der Grenzen der Maximal-Anordnung - 6 Paar Samentaschen auf Intersegmentalfurche  $\frac{3}{4} - \frac{8}{9}$  ausmündend — vorfinden. Die Zwischenglieder schliessen sich entsprechend ihrer Stellung enger an Plutellus oder an Pheretima an. Auch in Bezug auf die vorderen männlichen Geschlechtsorgane finden wir eine aufsteigende Entwicklung. deren einfaches Grundglied, bei vielen Plutellus-Arten, aber auch in anderen niederen Gattungen vertreten, genau gewissen Notiodrilus-Arten entspricht. Je weiter wir in der Reihe der Megascolecinen in die Höhe steigen, um so mehr komplizirt sich der vordere männliche Geschlechtsapparat, bis wir in den höchsten Formen der Gattung Megascolex die für die Gattung Pheretima charakteristische Gestaltung erreichen. Schliesslich ist noch in der Ausbildung der Prostaten eine Entwicklung von der einfacheren schlauchförmigen zu der komplizirteren dendritischen Form in der Reihe der Gattungen erkennbar.

Von der Hauptreihe — Plutellus, Megascolides-Trinephrus, Notoscolex, Megascolex, Pheretima — gehen verschiedene Nebenäste ab. Die Gattungen Pontodrilus (mit rudimentärem Muskelmagen) und Fletcherodrilus (mit unpaarigen männlichen Poren und Samentaschen-Poren) sind kleine von Plutellus ausgehende Abzweigungen, erstere wie die Grundglieder von Plutellus lediglich mit den zwei ursprünglichen Samentaschen-Paaren, letztere wie die höheren Plutellus-Arten mit überzähligen Samentaschen. Von Plutellus direkt abzuleiten ist auch der ziemlich umfangreiche Ast der Gattung Diporochaeta mit dem kleineren Nebenzweig Perionyx. Die Gattung Diporochaeta unterscheidet sich von Plutellus nur durch eine mehr oder weniger streng durchgeführte perichaetine Borstenanordnung, die sich also, falls die obige Feststellung über die Entwicklung der Gattung Megascolex aus Notoscolex zutreffend ist, zweimal unabhängig voneinander innerhalb der Unterfamilie Megascolecinae ausgebildet haben muss. Dieser Annahme steht nichts entgegen (vergl. die obigen Erörterungen über die systematische Bedeutung der perichaetinen Borstenanordnung). Es mag aber die Frage aufgeworfen werden, ob sich die perichaetin beborstete Gattung Megascolex nicht aus der schon perichaetinen Gattung Diporochaeta entwickelt haben könnte. Diese Frage muss ich entschieden verneinen. Wir sehen die Entwicklung der perichaetinen Beborstung erst innerhalb der rein plectonephridischen Gattung Megascoler vor sich gehen; man könnte sie also, will man keinen Rückschritt in dieser Entwicklung bei Megascolex annehmen, höchstens von jenen Diporochaeta-Formen ableiten, bei denen die Beborstung noch auf der niedrigsten Stufe der perichaetinen Entwicklung steht, müsste also von dieser niedrigsten Stufe (am Vorderkörper noch lumbricin, nur am Mittel- und Hinterkörper perichaetin) nach den rein perichaetinen Diporochaeta- und Megascolex-Formen doch eine konvergente Entwicklung in zwei systematisch gesonderten Reihen annehmen. Auch fehlen in der hypothetischen Reihe Diporochaeta-Megascolex jegliche Uebergänge in Bezug auf die Entwicklung des plectonephridischen Zustandes aus dem meganephridischen, wie sie innerhalb der Reihe Plutellus-Notoscolex-Megascoles: durch die Gattungen Megascolides und Trinephrus repräsentirt

werden. Die Uebergänge in der letzteren Reihe sind so kontinuirlich, dass diese sich entschieden als die natürliche Entwicklungsreihe darstellt, während bei jener hypothetisch aufgestellten Reihe mehrfach unerklärbare Sprünge oder Rückschritte angenommen werden müssten. Die Gattung Diporochaeta steht selbst in ihren höchsten Formen (nach dem perichaetinen Charakter bestimmt) noch auf gleicher Stufe mit Plutellus. Anscheinend spricht auch die geographische Verbreitung (siehe unten!) für die obige Feststellung. Es scheint nämlich die artenreiche Gattung Diporochaeta ganz auf Australien beschränkt zu sein, ist also wohl aus Plutellus hervorgegangen in einer verhältnissmässig jungen Periode, als der australische Kontinent schon vom asiatischen Festlande mit Cevlon abgetrennt war, also zu einer Zeit, da die Gattung Meyascolex schon längst existirte. Die Gattung Perionyx repräsentirt anscheinend lediglich einen kleinen Seitenast von Diporochaeta, ausgezeichnet durch das Fehlen eines deutlichen Muskelmagens und durch die Annäherung der männlichen Poren an die ventrale Medianlinie. Als Abzweigung von der Gattung Notoscolex sind die kleinen, wahrscheinlich nahe mit einander verwandten, von Beddard zu einer einzigen Gattung vereinigten Gattungen Digaster, Perissogaster und Didumogaster, mit zwei oder drei Muskelmagen, anzusehen. Ziemlich hoch in der Hauptreihe der Megascolecinen muss der Ursprung der Gattung Plionogaster gesucht werden, die von Megascolex und Pheretima durch den Besitz mehrerer Muskelmagen am Mitteldarm und durch eine besondere, aber nicht ganz genau bekannte Bildung der Nephridien (3-7 Paar Micronephrien + 1 Paar Meganephridien in einem Segment?) unterschieden ist. Durch den Besitz eines allerdings nur kleinen Muskelmagens im 8. Segment stellt sie sich in die Nähe der Gattung Pheretima; in dem Vorhandensein sämmtlicher Dissepimente in der Samentaschen-Region und dem Fehlen von Darmblindsäcken gleicht sie den niedrigsten Formen dieser Gattung und der eine Stufe niedriger stehenden Gattung Megascolex. Die Organisation der Gattung Plionogaster bedarf jedoch zur endgültigen Entscheidung über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen noch einer eingehenderen Untersuchung.

Die nebenstehende Skizze mag die oben niedergelegte Anschauung über die Verwandtschaftsverhältnisse der Unterfamilie Megascoleinae illustriren.

Zur speziellen Systematik sind folgende Notizen zu machen: Die Gattung Trichaeta W. B. Sp. 1) ist nicht anerkannt, sondern als Theil der grossen Gattung Megascolex aufgefasst worden; da ein M. australis schon von Fletcher aufgestellt wurde, so ist die Spencer'sche Art Trichaeta australis mit dem neuen Namen Megascolex Spenceri belegt worden. Die Gattung Diplotrema ist der Unterfamilie Acanthodrilinae zugeordnet. Die in demselben Werke aufgestellten Arten der Gattungen Megascolides, Cryptodrilus, Megascolex und Diporochaeta mussten zum grossen Theil nach Maassgabe der von mir im "Tierreich" festgestellten Gattungs-Diagnosen in andere Gattungen gestellt werden, Megascolides diaphanus zu Trinephrus, die übrigen Megascolides-Arten zu Plutellus, Cryptodrilus Shephardi und C. cooranicusis ebenfalls zu Plutellus, Cryptodrilus queenslandicus zu Notoscolex, Megascolex Pritchardi zu Diporochaeta und Diporochaeta notabilis und D. Maplestoni zu Megascolex. Der grossen Gattung Pheretima lege ich im Allgemeinen die jüngst von Beddard ausgeführte verdienstvolle

<sup>1)</sup> W. B. Spencer: Further Descriptions of Australian Earthworms, Part I; in: Proc. R. Soc. Victoria, n. s., Vol. XIII, p. 30.

Revision 1) zu Grunde. Abgeschen davon, dass ich die Gattung nicht Amyntas (Name vorher vergeben) sondern Pheretima nenne, weiche ich nur in folgenden Punkten von der in jener Abhandlung angenommenen Synonymie ab: Pheretima Guillelmi (Miches) von China (Wuchang und Tiensin) ist von Ph. Houlleti (E. Perrier) abgesondert, da sie, wie die Nachuntersuchung ergab, am Gürtel meist gar keine, selten ganz vereinzelte normal gestaltete Borsten besitzt und eine Kopulationstasche nicht vorhanden ist; die Prostaten münden direkt durch die kompakte männliche Papille aus. Amyntas trinitatis (Bedd.) ist als Pheretima rodericensis (Grube) aufgeführt, da die Nachuntersuchung des Grube schen Originals die Zusammengehörigkeit der betreffenden Arten ergab. Ph. spectabilis (Rosa) führe ich als gesonderte Art, nicht als Varietät von Ph. neoguinensis (Miches) auf, ebenso Ph. atheca (Rosa) gesondert

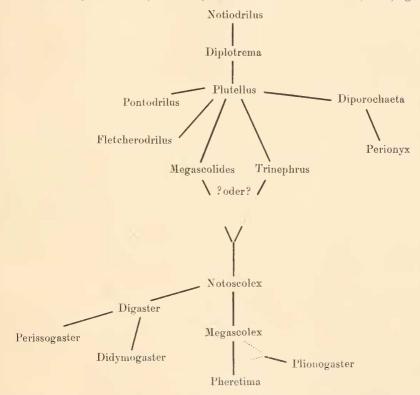

von Ph. montana (Kinb.). Perichaeta caducichaeta (Benham) stelle ich zu Pheretima capensis (Horst). Perichaeta agrestis, P. flarenscens, P. producta, P. glandularis Goto & Hatai kann ich als sichere und selbständige Arten nicht anerkennen, es bleiben für mich "species inquirendae", P. levis Goto & Hatai stelle ich zu Pheretima Hilgendorfi (Michlen.). Die Vereinigung der P. jampeana Benham, P. fissigera Michlen. und P. purpurea Benham mit Perichaeta halmaherae Michlen, nehme ich an, führe jedoch die verschiedenen Formen als Unterarten der Pheretima halmaherae auf, ebenso wie die verschiedenen Formen von Perichaeta Stelleri Michlen. als Unterarten von Pheretima Stelleri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. E. Beddard: A Revision of the Earthworms of the Genus Amyntas (Perichaeta); in: Proc. Zool. Soc. London, 1900.

# Subfam. Megascolecinae.

| Car Plutellus                                      | łn l |                                                    |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| Gen. Plutellus                                     | tr   | Victoria (Warragul).                               |
| P. attenuatus (W. B. Sp.)                          |      | Tasmanien (King-Insel).                            |
| P. bassanus (W. B. Sp.)                            |      |                                                    |
| P. canaliculatus (Fletch.)                         |      | New-South-Wales (Forb.).                           |
| P. collinus (Eisen)                                | "    | Kalifornien (Distrikt Napa, Marin und Sonoma).     |
| B                                                  | //=  | Queensland (Cooran).                               |
| P. coordiensis (W. B. Sp.)                         |      | Tasmanien (Dee Bridge).                            |
| P. Ellisi (W. B. Sp.)                              |      | Victoria (Gippsland).                              |
| P. eucalypti (W. B. Sp.) . P. Fletcheri (Bedd.)    | - 0  | Queensland (Oxley bei                              |
| 1. Presente (DEBB.)                                |      | Brisbane).                                         |
| P. Frenchi (W. B. Sp.)                             |      | Victoria (Croajingolong).                          |
| P. gippslandicus (W. B. Sp.)                       |      | Victoria (Croajingolong).                          |
| P. Halyi (Michess.)                                |      | Ceylon (Colombo).                                  |
| P. heteroporus E. Perrier                          |      | Pennsylvanien.                                     |
| P. hobartensis (W. B. Sp.)                         |      | Tasmanien (Parattah,                               |
| 1. 1100001000000 (1111111)                         |      | Mount Wellington).                                 |
| P. hyalinus (Eisen)                                |      | Guatemala (Coban).                                 |
| P. incertus (W. B. Sp.).                           |      | Victoria.                                          |
| P. insularis (W. B. Sp.) .                         |      | Tasmanien (Parattah).                              |
| P. intermedius (W. B. Sp.)                         |      | Victoria (Süd-Warragul).                           |
| P. Lucasi (W. B. Sp.)                              |      | New-South-Wales (Talla-                            |
|                                                    |      | rook, Goulburn River).                             |
| P. macedonensis (W. B. Sp.)                        |      | Victoria (Mount Macedon).                          |
| P. manifestus (Fletch.) .                          |      | New-South-Wales (Natio-                            |
|                                                    |      | nal Park).                                         |
| P. Manni (W. B. Sp.)                               |      | Victoria (Süd-Warragul).                           |
| P. marmoratus (Eisen)                              |      | Kalifornien (Distr. San<br>Francisco, Santa Clara, |
|                                                    |      | Francisco, Santa Clara,                            |
|                                                    |      | Monterey und Fresno).                              |
| P. mediterreus (Fletch.).                          |      | New-South-Wales (Dar-                              |
| D (                                                |      | ling River).                                       |
| P. minor (W. B. Sp.)                               |      | Victoria (Süd-Warragul).                           |
| P. Mortoni (W. B. Sp.)                             |      | Tasmanien (Dee Bridge,                             |
| D (W D C)                                          |      | Mount Wellington).                                 |
| P. narrensis (W. B. Sp.)                           |      | Victoria (Narre Warren).                           |
| P. Perrieri Benh                                   | 18   | British Columbia (Queen                            |
| D monatutus (W P Cp)                               |      | Charlotte-Insel). Victoria (Warrandyte).           |
| P. punctatus (W. B. Sp.) . P. roseus (W. B. Sp.) . |      | Victoria (Warragul).                               |
| TO 1 (TO )                                         |      | New-South-Wales (Mount                             |
| P. rubens (Fletch.)                                |      | Wilson).                                           |
| P. semicinctus (Fletch.) .                         |      | New-South-Wales (Graf-                             |
| T. Source (Timion)                                 |      | ton am Clarence River).                            |
| P. Shephardi (W. B. Sp.).                          |      | Victoria (Horsham).                                |
| P. singhalensis (Michlen.)                         |      | Ceylon (Nuwara Eliya).                             |
| P. Sloani (Fletch.)                                | - 0  | New-South-Wales (Coona-                            |
| `                                                  |      | barabran).                                         |
| P. Smithi (Fletch.)                                |      | Victoria (Eltham).                                 |
| P. Steeli (W. B. Sp.)                              |      | Victoria (Warragul).                               |

| P. tanjilensis (W. B. Sp.) .    |    | Victoria (Tanjil Track).                     |
|---------------------------------|----|----------------------------------------------|
| P. tasmanianus (Fletch.).       |    | Tasmanien (Thomas'                           |
| (= 222-)+                       |    | plains).                                     |
| P. tessellatus (W. B. Sp.) .    |    | Tasmanien (Mount Olym-                       |
| 1. 0000000000 ( W. B. SI.) .    |    | pus, Lake St. Clair).                        |
| P. Tisdalli (W. B. Sp.) .       |    | Victoria (Walhalla).                         |
| P. Tryoni (Fletch.)             |    | Queensland (Milton be                        |
| 1. 17 your (FLETCH.)            |    |                                              |
| D. tule manufacture (Francisco) |    | Brisbane).                                   |
| P. tuberculatus (Fletch.) .     |    | Victoria (Warragul, Cam-                     |
| B · · · · (W D (I )             |    | perdown).                                    |
| P. victoriae (W. B. Sp.) .      |    | Victoria (Warburton, Tan-                    |
| D / (W.D.G.)                    |    | jil Track).                                  |
| P. volvens (W. B. Sp.)          |    | Victoria (Yarra River).                      |
| P. warragulensis (W. B. Sp.)    |    | Victoria (Warragul).                         |
| P. willsiensis (W. B. Sp.).     |    | Victoria (Mount Wills).                      |
| Gen. Fletcherodrilus            | tr |                                              |
| F. unicus (Fletch.) forma       |    |                                              |
| typica                          |    | New-South-Wales (Coona-                      |
|                                 |    | barabran, Cudgellico                         |
|                                 |    | See), Queensland (Gayn-                      |
|                                 |    | dah, Peak Downs).                            |
| subsp. fasciatus (Michl.)       |    | New-South-Wales (Rich-                       |
|                                 |    | mond River Distr.),                          |
|                                 |    | Queensland (Cape York).                      |
| subsp. major W. B. Sp.          |    | Queensland (Gayndah).                        |
| Gen. Pontodrilus                | It | Quodiciana (satisfacial)                     |
| P. arenae Michess               | •• | Brasilien (Insel Desterro).                  |
| P. chathamianus (Michless.)     |    | Chatham-Inseln (Te One                       |
| 1. Checonamounta (Idichias.)    |    | Shelly Land, Waitangi                        |
|                                 |    | Stream).                                     |
| P. ephippiger Rosa              |    | Christmas-Ins. südl. v. Java,                |
| 1. epuippinger Rosa             |    |                                              |
|                                 |    | Celebes (Pare-Pare), Ha-                     |
| D. Leavenidon, Deser            |    | waii-Ins. (Laysan).<br>Westindien (Jamaica). |
| P. hesperidum Bedd              |    |                                              |
| P. insularis (Rosa)             |    | Ceylon (Belligamme), Aru-                    |
|                                 |    | Ins. südwestl. v. Neu-                       |
| D 2: /0                         |    | Guinea.                                      |
| P. litoralis (Grube)            |    | Süd-Frankreich (Villa-                       |
|                                 |    | franca, Nizza, Marseille),                   |
| 71                              |    | Sardinien (Porto torres).                    |
| P. matsushimensis Jizuka        |    | Japan (Prov. Rikuzen),                       |
|                                 |    | Neu - Kaledonien (Kunie-                     |
|                                 |    | od. Fichten-Insel).                          |
| P. Michaelseni Eisen            |    | West-Mexiko (Guaymas).                       |
| P. sp. div. inquirendae         |    | Nieder-Kaliforn. (Loreto),                   |
|                                 |    | Florida (Hillsborough),                      |
|                                 |    | Bermuda-Ins., Westindien                     |
|                                 |    | (Jamaica).                                   |
| Gen. Diporochaeta               |    |                                              |
| D. alsophila W. B. Sp           |    | Victoria(FernTree-Gully).                    |
| D. arnoldi W. B. Sp             |    | Victoria (Mount Arnold,                      |
|                                 |    | Marysville).                                 |
|                                 |    |                                              |

D. Bakeri (Fletch.). . D. barronensis (Fletch.) . D. canaliculata (Fletch.) D. chathamensis Benh. . . D. Copelandi (W. B. Sp.). D. davallia W. B. Sp. . . D. Dendyi (W. B. Sp.). . D. dicksonia (W. B. Sp.) . D. dilwynnia (W. B. Sp.) . D. dubia (W. B. Sp.) . . D. euzona W. B. Sp. . . . D. Frosti W. B. Sp. . . D. grandis W. B. Sp. . . D. intermedia (Bedd.) . . D. irregularis (W. B. Sp.) D. Lindti W. B. Sp. . D. lochensis (W. B. Sp.) . D. Manni W. B. Sp. . . . D. mediocincta W. B. Sp. . D. morea (W. B. Sp.) . . D. nemoralis W. B. Sp. . . D. obscura (W. B. Sp.) D. pellucida (Bourne). . D. Pritchardi (W. B. Sp.) D. richea (W. B. Sp.) . . D. Richardi W. B. Sp. . .

D. scolecoidea (W. B. Sp.)

Victoria (Warragul, Fern Tree-Gully, Narre Warren, Gembrook, Healesville). Nord-Oueensland (Cairns imDistr.d.BarronRiver). Nord-Queensland (Mossman River im Cairns-Distrikt). Chatham-Inseln. Peregrin? s. unten! Victoria (WarragulDistr.). Victoria(FernTree-Gully). Victoria (Healesville). Victoria (Fern Tree-Gully). Tasmanien (Dee Bridge). Victoria (Süd-Warragul). Victoria (Warrandyte). Victoria (Mount Baw-Baw). Queensland(Upper Endeavour River). Neuseeland (bei Lake Peregrin? s. unten! Brunner in Westland). Tasmanien (Thal des King River). Victoria (Blacks Spur). Victoria (Loch in Süd-Gippsland). Victoria (Süd-Warragul). Victoria (Süd-Warragul). Tasmanien (Distr. Lake St. Clair). Victoria (Neerim). Victoria (Fern Tree-Gully, Warragul). Wahrscheinlich Vorder- Der Fundort ist nicht angegeben. indien. Es ist jedenfalls fraglich, ob es sich um Freiland-Thiere oder um eingeschleppteGewächshaus-Thiere

handelt.

Victoria (Mornington).

pus).

(Gippsland).

River).

Tasmanien (Mount Olym-

Victoria (Loch in Süd-

Tasmanien (Thal des King

| D. tanjilensis (W. B. Sp.). | Victoria (Gembrook, War-                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                             | burton, Tanjil Track.                       |
|                             | Fern Tree-Gully, Dan-                       |
|                             | denong).                                    |
| D. telopea W. B. Sp         | Victoria (Waratah Bay).                     |
| D. terraereginae (Fletch.)  | Nordost-Queensl. (Mount                     |
| 17. terraereginae (Pheton.) | Bellender-Ker).                             |
| D malladlas (W. R. Sn.)     | Victoria (Walhalla).                        |
| D. walhallae (W. B. Sp.).   | Victoria (Wallana). Victoria (Tanjil Track, |
| D. yarraensis (W. B. Sp.).  | Warragul, Warburton).                       |
| Gen. Perionyx tr            |                                             |
|                             |                                             |
| P. arboricola Rosa          | Birma (Distr. Chebá od.                     |
| D t E D                     | Biapó).                                     |
| P. evcavatus E. Perrier .   | Philippinen (Manila auf Peregrin.           |
|                             | Luzon), Sangi, Java                         |
|                             | (Tjibodas), Sumatra,                        |
|                             | Mentawai, Nias, Cochin-                     |
|                             | china (Saigon), Siam                        |
|                             | (Bangkok), Birma (Distr.)                   |
| D: / P                      | Rhamó und Ghecu).                           |
| P. intermedius Bedd         | Birma (Seebpore). Art nicht ganz sicher!    |
| D Wil , I' D                |                                             |
| P. M'Intoshi Bedd           | Birma (Seebpore) oder Fundort zweifelh.     |
| D 21 D                      | Bengalen (Darjiling).                       |
| P. saltans Bourne           | Vorderindien (Ootaco- Artlich zusam-        |
| D 9 t ar                    | mund, Naduvatam). men gehörig u.            |
| P. sansibaricus Michesn     | Sansibar. peregrin?                         |
| P. violaceus Horst          | Java (Buitenzorg, Tji-Peregrin.             |
|                             | bodas), Sumatra (Sing-                      |
|                             | karah, Manindjau, Pa-                       |
| D 11 1 1                    | ninggahan).                                 |
| P. sp. div. inquirendae     | Hinterindien (Akhyab),                      |
|                             | Madagaskar (Faran-                          |
| Gen. Megascolides tr        | drana).                                     |
| mogadoonado i i i           |                                             |
| M. australis Mc. Coy        | Victoria (Warragul, Bran-                   |
| M commons W D G             | dy Creek).                                  |
| M. cameroni W. B. Sp        | Victoria (Croajingolong).                   |
| M. illawarrae Fletch        | New-South-Wales (Mount                      |
| W insignia W D C            | Kembla bei Illawarra).                      |
| M. insignis W. B. Sp        | Victoria (Dandenong                         |
| Gen. Trinephrus ti          | Ranges).                                    |
| T. diaphams (W. B. Sp.)     | Victoria (Mallee Distr.).                   |
| T. dubius (W. B. Sp.)       | Victoria.                                   |
| Transaction (III)           | New-South-Wales (Burra-                     |
| 1. Jastigatus (Fletch.) .   | wang, Illawarra).                           |
| T. mediocris (Fletch.) .    | New - South - Wales (bei                    |
| L. Mettoerts (EEETCH.)      | Parramatta).                                |
| T. Officeri (W. B. Sp.)     | Tarramatta). Tasmanien (Thal des            |
| 1. Officer (W. D. 13P.)     | King River).                                |
|                             | Taning Lettor).                             |
|                             |                                             |

lington.

Tasmanien (Mount Wel-

Hobart, Pa-

| T. polynephricus (W. B. Sp.)                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T. Simsoni (W. B. Sp.)                                                                                       |
| T. tennis (Fletch.)                                                                                          |
| Gen. Notoscolex N. americanus (Frank Sm.)                                                                    |
| N. camdenensis Fletch                                                                                        |
| N. campestris (W. B. Sp.) N. ceylanensis (Michlsn.). N. crassicystis (Michlsn.). N. dambullaensis (Michlsn.) |
| N. decipiens (Michlen.) .<br>N. grandis Fletch                                                               |
| N. Hulmei (W. B. Sp.) .                                                                                      |
| N. illawarrae (Fletch.) .                                                                                    |
| N. irregularis (W. B. Sp.)<br>N. Jacksom (Bedd.)                                                             |
| N. mudgeanus (Fletch.) .                                                                                     |
| N. obserous (W. B. Sp.) .                                                                                    |
| N. orthostichon (Schmarda)                                                                                   |
| N. pygmaeus (Fletch.) .                                                                                      |
| N. queenslandicus (W. B.Sp.)<br>N. rusticus (Fletch.)                                                        |
| N. saccarius (Fletch.)                                                                                       |
| N. Sarasinorum (Michesn.)<br>N. simulans (Fletch.)                                                           |
| N. singularis (Fletch.) .                                                                                    |
| N. sinuosus (W. B. Sp.) .                                                                                    |
| N. trincomaliensis (Michlen.)                                                                                |
|                                                                                                              |

rattah). Tasmanien (Emu - Bai, Launceston). New-South-Wales (Braidwood). Washington [Staat] (Pull-New-South-Wales (Burrawang in County of Camden). Tasmanien (Parattah). Ceylon (Nuwara Eliya). Ceylon (Nuwara Eliya). Ceylon (nördl. v. Dambulla u. Trincomali). Ceylon (Colombo). New-South-Wales (Burrawang). Victoria (Dandenong Ranges). New-South-Wales (Illawarra, Springwood in den Blue-Mountains). Tasmanien (Tafel Kap). Ceylon (Nuwara Eliya, Nordprov., Trincomali). New-South-Wales (Cullenbone bei Mudgee). Victoria (Dandenong Ranges). Neuseeland (Mount Wel- Eingeschleppt? lington). New-South-Wales (Illawarra). Victoria (Maryborough). New-South-Wales (Burrawang). New-South-Wales (Hornsby, Springwood, Gosford). Ceylon. New-South-Wales (Bulli bei Illawarra). New-South-Wales (Burrawang). (Dandenong Victoria Ranges). Ceylon (nördl. v. Dambulla u. Trincomali).

| N. victoriensis (W. B. Sp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Victoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. wellingtonensis (W. B. Sp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tasmanien (Mount Wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lington).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gen. Digaster tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D. armifera Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-South-Wales (Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rickville bei Sydney, Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | burn bei Paramatta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. brunneus W. B. Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Queensland (Gayndah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. gayndahensis W. B. Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Queensland (Gayndah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. humbricoides E. Perrier                                                                                                                                                                                                                                                                                        | New-South-Wales (Port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. Billion teoretee E. a Hittight                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Macquarie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D. minor W. B. Sp                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Queensland (Gayndah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. Perrieri Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-South-Wales(Spring-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. 1 cirocie i ligion                                                                                                                                                                                                                                                                                            | woodi.d.BlueMountains).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gen. Perissogaster tr                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wooding Diagnosins).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gen. Perissogaster tr<br>P. excavata Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                       | New-South-Wales (Mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A . Coccoccocc if harden                                                                                                                                                                                                                                                                                          | peth, Distr. des Hawkes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bury River).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P namaralie Export                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New-South-Wales (Gos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P. nemoralis Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ford).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P. queenslandica Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Queensland (Oxford bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. queenstanctea Fletch.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brisbane).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Can Didumogrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Drisbane).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gen. Didymogaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | New-South-Wales (Burra- In geringem Maasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| D. sylvatica Fletch                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wang, Springwood, Jer-peregrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vis-Bai, Sydney).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vis-Dat, by diffey j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ton Magascalov tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuseeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gen. Megascolex tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuseeland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M. acanthodriloides Michls.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp.                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya).  Victoria (Gerangamete).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M. acanthodriloides Michls.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp M. attenuatus (Fletch.) .                                                                                                                                                                                                                                       | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burra-                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp M. attenuatus (Fletch.) . M. australis (Fletch.) .                                                                                                                                                                                                              | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp M. attenuatus (Fletch.) .                                                                                                                                                                                                                                       | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burra-                                                                                                                                                                                                                          |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.)                                                                                                                                                                                          | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang).                                                                                                                                                                                                                     |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp M. attenuatus (Fletch.) . M. anstralis (Fletch.) .                                                                                                                                                                                                              | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burra- wang, Sydney). New-South-Wales (Burra- wang). Ceylon (Ratnapura am                                                                                                                                                                                            |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda)                                                                                                                                                               | Neuseeland.  Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak).                                                                                                                                                                                   |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.)                                                                                                                                                                                          | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burra- wang, Sydney). New-South-Wales (Burra- wang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Pera-                                                                                                                                                                       |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrius (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ.                                                                                                                                         | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burra- wang, Sydney). New-South-Wales (Burra- wang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Pera- deniya, Nuwara Eliya).                                                                                                                                                |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.)                                                                                                                  | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burra- wang, Sydney). New-South-Wales (Burra- wang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Pera- deniya, Nuwara Eliya). Ceylon.                                                                                                                                        |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrius (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ.                                                                                                                                         | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Ba-                                                                                                                      |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachyeyelus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda)                                                                                         | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla).                                                                                                                |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.)                                                                                                                  | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount                                                                                         |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.)                                                                       | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson).                                                                        |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Covi (Fletch.) M. dorsulis (Fletch.)                                                 | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten).                                            |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caeruleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.)                                                                       | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten). New-South-Wales (Gos-                              |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caernleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.) M. dorsalis (Fletch.) M. enormis (Fletch.)                            | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten).                                            |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caernleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.) M. dorsalis (Fletch.) M. enormis (Fletch.) M. exignus (Fletch.) forma | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten). New-South-Wales (Gosford).                         |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caernleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.) M. dorsalis (Fletch.) M. enormis (Fletch.)                            | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten). New-South-Wales (Gosford). New-South-Wales(Spring- |
| M. acanthodriloides Michls. M. Andersoni W. B. Sp. M. attenuatus (Fletch.) M. australis (Fletch.) M. austrinus (Fletch.) M. brachycyclus (Schmarda) M. caernleus R. Templ. M. ceylonicus (Bedd.) M. cingulatus (Schmarda) M. Coxi (Fletch.) M. dorsalis (Fletch.) M. enormis (Fletch.) M. exignus (Fletch.) forma | Ceylon (Peradeniya). Victoria (Gerangamete). New-South-Wales (Mount Wilson). New-South-Wales (Burrawang, Sydney). New-South-Wales (Burrawang). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Ceylon (Candy, Peradeniya, Nuwara Eliya). Ceylon. Ceylon (östlich von Badulla). New-South-Wales (Mount Wilson). Victoria (an vielen Orten). New-South-Wales (Gosford).                         |

indien.

| var.murrayana (Fletch.)                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Fardyi W. B. Sp M. fecundus (Fletch.)                                                                                                                              |
| M. Fielderi (W. B. Sp.) .                                                                                                                                             |
| M. Frenchi (W. B. Sp.) .                                                                                                                                              |
| M. Frosti (W. B. Sp.) M. funis Michles M. goonmurk (W. B. Sp.) .                                                                                                      |
| M. gracilis (Fletch.)                                                                                                                                                 |
| M. Halli (W. B. Sp.) M. Hoggi (W. B. Sp.)                                                                                                                             |
| M. Illidgei W. B. Sp M. imperatrix (Bourne) .                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                       |
| M. indissimilis (Fletch.) .                                                                                                                                           |
| M. indissimilis (Fletch.) .  M. konkanensis Fedare .                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                       |
| M. konkanensis Fedaris .  M. larpentensis W. B. Sr                                                                                                                    |
| M. konkanensis Fedarb .  M. larpentensis W. B. Sr  M. lateralis (W. B. Sp.) .                                                                                         |
| M. konkanensis Fedarb .  M. larpentensis W. B. Sp  M. lateralis (W. B. Sp.) .  M. leucocyclus (Schmarda)  M. lobulatus W. B. Sp  M. Lorenzi Rosa                      |
| M. konkanensis Fedare  M. larpentensis W. B. Sp.  M. lateralis (W. B. Sp.)  M. leucocyclus (Schmarda)  M. lobulatus W. B. Sp.  M. Lorenzi Rosa  M. Macleayi (Fletch.) |

New-South-Wales (Mulwala). Victoria (Heathcote). New-South-Wales (Mount Wilson, Lawson). Victoria (Narre Warren, Fern Tree-Gully, Sassafras Gully). Victoria (Narre Warren, Loch in Süd-Gippsland). Victoria (Croajingolong). Ceylon. Victoria (Mount Goonmurk, Croajingolong). New-South-Wales (Auburn bei Parramatta). Victoria (Castlemaine). Victoria (Mount Macedon, Hoalesville). Oueensland (Cooran). Wahrscheinlich Vorder- Der Fundort ist

Der Fundort ist nicht angegeben; es ist jedenfalls fraglich, ob es sich um Freiland-Thiere oder um eingeschleppteGewächshaus-Thiere handelt.

Süd-Australien (See Alexandrina). Vorderindien (Travankur, Nord-Konkan). Victoria (Gerangamete). Victoria (Castlemaine, Tallarook, Goulburn Valley). Ceylon (Nuwara Eliya, Candy). Victoria (Nar-Nar-Goon). Ceylon (Candy). New - South - Wales (an vielen Orten). New-South-Wales (Dubbo am Macquerie-River). Victoria (Warrandyte).

von Java, Sumatra, Nias,

China (Kowloon), Singapore, Birma, Vorder-

Borneo.

indien.

Christmas Insel südlich Peregrin.

| 14 '('' (IZ ) (IX4)                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| M. mauritii (Kinb.) (Forts.)                                        |
|                                                                     |
|                                                                     |
| M. minor W. B. Sp                                                   |
|                                                                     |
| M. montanus W. B. Sp                                                |
| M. monticola (Fletch.) .                                            |
|                                                                     |
| M. multispinus Michess M. Newcombei (Bedd.) . M. notabilis W. B. Sp |
| M. Newcombei (Bedd.) .                                              |
| M. notabilis W. B. Sp                                               |
| M. nureliyensis Michley                                             |
| M. pharetratus Rosa                                                 |
| M. raymondianns (Fletch.)                                           |
|                                                                     |
| M. ruber (W. B. Sp.)                                                |
| 111. (11. 21. 21.)                                                  |
| M. Sarasinorum Michlen.                                             |
| M. Schmardae Michlen                                                |
|                                                                     |
| M. singhalensis Michlen                                             |
| M. Spenceri Mich. (nov. nom.)                                       |
| M. Šteeli (W. B. Šp.)                                               |
| M. Stirlingi (Fletch.)                                              |
| M. sylvaticus (W. B. Śp.) .                                         |
| M. tasmanicus (W. B. Sp.)                                           |
| 211 diameter (111 25 121)                                           |
| M. templetonianus Rosa .                                            |
| M. tenax (Fletch.)                                                  |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
| M. terangiensis W. B. Sp                                            |
| M. varians Michlen. typicus                                         |
| var. simplex Michlen.                                               |
| var. simplex Michlsn  M. zygochaetus Michlsn                        |
|                                                                     |
| M. sp. div. inquirendae                                             |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
| Gen. Plionogaster tr                                                |
| P. Horsti (Bedd.)                                                   |
|                                                                     |

Ceylon, Minikov, Sevchellen, Mauritius, Nordwest-Madagaskar. Sansibar. Queensland (Cooran, Gayndah). Victoria (MountBaw-Baw). New-South-Wales (Mount Wilson). Ceylon. Oueensland. Victoria (Dimboala). Ceylon (Nuwara Eliya). Ceylon (Candy). New-South-Wales (Raymond Terrace am Hunter River). Victoria (Tallarook am Goulburn River). Cevion (Nord-Proving). Ceylon (Ratuapura am Adams Peak). Ceylon (Nuwara Eliya). Victoria (Narre Warren). Victoria (Woodend). Süd-Australien (Adelaide). Victoria (Fern Tree-Gully bei Warragul). Tasmanien (Emu - Bay, King Insel). Ceylon (Colombo). New-South-Wales burn bei Parramatta, County of Cumberland, Springwood). (Marquesas de Mendoza?) Zweifelhafte Anga-Victoria (Terang).

be, d. einen Händler übermittelt.

Ceylon (Nuwara Eliya). Ceylon (Nuwara Eliya). Ceylon (Ratnapura am Adams Peak). Neuseeland. New-South-Wales (Burrawang, Guntawang, Mount Wilson). Vorderindien (Naduvatam).

Philippinen (Manila auf Luzon).

| P. Jagori Michlsn Philippinen (Daraga auf Luzou).  P. samariensis Michlsn Philippinen (Loquilocum auf Samar).  P. ternatae Michlsn Molukken (Ternate). |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P. ternatae Michley Molukken (Ternate).                                                                                                                |
| P. ternatae Michess Molukken (Ternate).                                                                                                                |
|                                                                                                                                                        |
| Gen. Pheretima   fast aus-<br>schliess-                                                                                                                |
| lich                                                                                                                                                   |
| P. acineta (Goto & Hatai) Japan (Tokio).                                                                                                               |
| P. acrophila (Rosa) Sumatra (Si-Rambé).                                                                                                                |
| P. aeliana (Rosa) Sunda-Insel Engano (Bua                                                                                                              |
| bua).                                                                                                                                                  |
| P. aeruginosa (Kinb.) forma                                                                                                                            |
| typica Marianen - Insel Guam, Peregrin.                                                                                                                |
| Java (Buitenzorg, Tji-<br>bodas), Sunda - Insel                                                                                                        |
| Eugano.                                                                                                                                                |
| forma musica (Horst) . Java (Buitenzorg, Tji-In geringem Maasse                                                                                        |
| bodas, Gedeh, Bantam), peregrin.                                                                                                                       |
| Sumatra (Kepahiang).                                                                                                                                   |
| P. Alexandri (Bedd.) Vorderindien (Calcutta). Herkunftsnotiz                                                                                           |
| durch die Kew<br>gardens vermittelt                                                                                                                    |
| P. annulata (Horst) Sunda-Inseln.                                                                                                                      |
| P. aringeana (Bedd.) Malayische Halbinsel                                                                                                              |
| (Aring, Kelantan).                                                                                                                                     |
| P. asiatica (Michess.) China (Tientsin), Tibet Peregrin.                                                                                               |
| (Oberlauf des Mekong).                                                                                                                                 |
| P. aspergillum (E. Perrier)   Formosa (Taipei - fu) 1),                                                                                                |
| P. atheca (Rosa) Sumatra (Baligue, Si-                                                                                                                 |
| Rambé, Toba-See, Sta-                                                                                                                                  |
| bat-Deli).                                                                                                                                             |
| P. biporus (Bedd.) Malayische Halbinsel.                                                                                                               |
| P. birmanica (Rosa) Birma (Bhamó).                                                                                                                     |
| P. biserialis (E. Perrer) Philippinen (Manila auf Peregrin.                                                                                            |
| Luzon), Sumatra (Bind-<br>jey-Estate);                                                                                                                 |
| Nordwest-Madagaskar;                                                                                                                                   |
| Surinam (Paramaribo),                                                                                                                                  |
| Westindien (Arecibo auf                                                                                                                                |
| Puerto Rico).                                                                                                                                          |
| P. Bosschae (Horst) Borneo (Baram - Fluss,                                                                                                             |
| Sambas), Malayische<br>Halbinsel (KhotuBharu).                                                                                                         |
| P. Bownei (Rosa) Birma (Distr. Chebà od.                                                                                                               |
| Biapò).                                                                                                                                                |
| P. brevis (Rosa) Christmas-Insel südl. v.                                                                                                              |
| Westende Javas.                                                                                                                                        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Beddard's Angabe "Japan" ist wohl irrthümlich, für "Formósa", Fundort des Synonyms *Perichaeta Takatorii* Goto & Hatal.

| P. Burchardi (Michlen.) .     |       | Sumatra (Bindjey-Estate, Stabat-Deli).        |                     |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|
| P. californica (Kinb.)        |       | Aegypten (Alexandria,<br>Kairo);              | Peregrin.           |
|                               |       | Madeira (Funchal);                            |                     |
|                               |       | Mexiko (Umgegend von                          |                     |
|                               |       | Veracruz), Kalifornien                        |                     |
| D. agrancia (Hopem)           | 1     | (Sausolita-Bay).<br>China (Hongkong), Timor,  | Paracrin            |
| P. capensis (Horst)           |       | Flores, Sumba, Java,                          | i eregiii.          |
|                               |       | Sumatra;                                      |                     |
|                               |       | Kapland;                                      |                     |
|                               |       | Westindien (Barbados).                        |                     |
| P. carinensis (Rosa)          |       | Birma (Berg Carin im                          |                     |
| D. (Marray)                   |       | Distr. Chebà od. Biapò).                      |                     |
| P. castanea (Michlen)         |       | Celebes (Matinang - Gebirge).                 |                     |
| P. celebensis (Michess.) .    |       | Celebes (Takalekadjo-Ge-                      |                     |
| 2. Ottobereto (militari)      |       | birge).                                       |                     |
| P. cingulata (VAILLANT) .     |       | Darnley - Insel in der                        | Peregrin.           |
| · ·                           |       | Torres-Str., Java, Ban-                       |                     |
|                               |       | ka, Sumatra, Mentawei-                        |                     |
|                               |       | Ins., Nord-Celebes, Nord-Borneo, Philippinen- |                     |
|                               |       | Inseln Mindoro u. Luzon;                      |                     |
|                               |       | Malayische Halbinsel.                         |                     |
| P. culminis (Michess.)        |       | Celebes (Pic v. Bonthain).                    |                     |
| P. densipapillata (Michls.)   |       | Molukken (Insel Batjan).                      |                     |
| P. divergens (Michess.) .     |       | Japan (Kamakura, Tokio,                       |                     |
|                               |       | Tokorosawa, Kawaguchi                         |                     |
| D. Drawalsoni Macriston       | lmn,  | in der Prov. Kai).<br>Malayische Halbinsel    |                     |
| P. Dunckeri Michles           | amph? | (Pahang-Fluss).                               |                     |
| P. elongata (E. Perrier) .    | 1     | Peru.                                         | Zweifelhafte Art!   |
| P. enganensis (Rosa)          |       | Sunda-Insel Engano (Ma-                       |                     |
| · ·                           |       | lacoani, Bua-Bua).                            | D :                 |
| P. esafatae (Bedd.)           |       | Neu-Hebriden (Esafate).                       | Peregrin? s. unten! |
| P. Evansi (Bedd.)             |       | Malayische Halbinsel (Biserat).               |                     |
| P. Feae (Rosa)                |       | Birma (Kokareet in Tenas-                     |                     |
| 1.1(00 (10001)                |       | serim.                                        |                     |
| P. Ferdinandi (Michess.)      |       | Sangi-Inseln(GrossSangi).                     |                     |
| P. Forbesi (Bedd.)            |       | Neu-Guinea.                                   |                     |
| P. glandulosa (Rosa)          |       | Sumatra (Baligue, Ben-                        |                     |
|                               |       | koelen, Padang), Menta-                       |                     |
| P. Godeffroyi (Michess.) .    |       | wei-Ins.<br>Viti-Ins.                         | Peregrin? s. unten! |
| P. Guillelmi (Michlsn.) .     |       | China (Wuchang in der                         | In geringem Maasse  |
| (- 23)                        |       | Prov. Hupei, Tientsin).                       | peregrin.           |
| F.halmaherae(Mich.) f. typica |       | Molukken (Nord-Halma-                         |                     |
|                               |       | hera, Soah-Konorah u.                         |                     |
|                               |       | Galela auf Halmahera).                        |                     |

subsp. batjanensis (Mich.)

subsp. bonthainensis (BEN.)

subsp. coecilia (Michess.)

subsp. digitata (Benham)

subsp. fissigera (Michess.) subsp. fumigata (Michis.)

subsp. galelensis (Michls.)

subsp. gamsungi (Michl.)

subsp. imparicystis (Mich.) subsp. jampeana (Benh.)

subsp. kanensis (Michls.)

subsp. purpurea (Benh.) subsp. tigrina (Michlsn.) P. Hasselti (Horst) . . . P. hawayana (Rosa)

P. hesperidum (Bedd.). .

P. heterochaeta (Michlen.)

Molukken (Batjan, Oba auf Halmahera).

Celebes (Pie von Bonthain, Pic von Moros, Grenzgebirge zw. Minahassa u. Balaang-Mongodow).

Molukken (Soah-Konorah auf Halmahera, Nord-Halmahera).

Djampeah-Ins. südl. v. Celebes.

Celebes (Pie v. Bonthain). Celebes (Takalekadjo-Gebirge südl. v. Posso-See). Molukken (Galela auf Halmahera).

Molukken (Patani auf Halmahera).

Molukken (Batjan).

Djampeah-Ins. südl. Celebes.

Molukken (Kau auf Halmahera).

Celebes (Pic v. Bonthain). Celebes (Pic v. Bonthain). Sumatra (Lebong.)

Hawaii-Ins. (Hawaii, Mo-Peregrin, nachweislokai, Waimea, Oahu); Japan (Tokio), China (Hongkong), Borneo (Mandhor), Sumatra (Padang), Insel Pinang bei Malakka;

Vorderindien (Dehra-Dun):

Mauritius:

Kanarische Inseln (Teneriffa);

Brasilien (Porto Alegre, Santos, Sao Paulo, Petropolis, Manaos), Chile (Santiago);

Westindien (Barbados), Bermuda-Ins.

Hawaii - Inseln Hawaii, Molokai);

China (Wuchang in der Prov. Hupei, Honkong); Westindien (Barbados).

Hawaii-Inseln;

Japan, Sunda-Inseln, Neu-Kaledonien:

lieh verschleppbar.

(Lanai, Peregrin.

Peregrin, nachweislich verschleppbar.

| P. heterochaeta (Michless.) (Forts.)                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                            |  |
| P. hexatheca (Benh.)                                                       |  |
| P. Hilgendorji (Michess.)                                                  |  |
| P. Houlleti (E. Perrier) .                                                 |  |
|                                                                            |  |
| P. hupeiensis (Michless.) .                                                |  |
|                                                                            |  |
| P. lizukai (Goto & Hatai)<br>P. ljimae (Rosa)<br>P. impudens (Michless.) . |  |
| P. Ijimae (Rosa)                                                           |  |
| P. Ijimae (Rosa)                                                           |  |
| P. Ijimae (Rosa) P. impudens (Michlsn.)                                    |  |
| P. Ijimae (Rosa) P. impudens (Michlsn.)                                    |  |
| P. Ijimae (Rosa)                                                           |  |
| P. Ijimae (Rosa) P. impudens (Michlsn.)                                    |  |
| P. Ijimae (Rosa) P. impudens (Michlsn.)                                    |  |

Vorderindien: Madagaskar: [Europa (in Warmhäusern)]: Azoren: Kolumbien: Florida, Georgia, Kalifornien. Celebes (Pic v. Bonthain). Japan (Hakodate, Yokohama, Tokio, Nakahama in der Prov. Setsu, Takahashi in der Proy. Bitchu, Kumamoto, Nwajima auf Shikoku). Philippinen (Luzon), Cochinchina, Birma (Distr. Pegu), Java, Sumatra: Ceylon, Vorderindien; Madagaskar: Bahama-Ins. Japan (Nakahama in der In geringem Maasse Prov. Setsu), China (Wu- peregrin. changinderProv.Hupei). Japan (Musashi). Japan (Tokio, Kamakura). Borneo (Tandjong im Südosten d. lns.). Philippinen (Loquilocun auf Samar). Japan. Celebes (Bone Thal, Buol). Celebes. Malayische Halbinsel (Aring, Kelantan). Celebes (Pic v. Bonthain). Neu-Guinea (Hughibagu), Salomons-Ins. (Guadalcanar). Malavische Halbinsel (Aring). Philippinen (Loquilocun auf Samar). Japan (Kamakura). Philippinen (Marinduque). Japan (Tokio).

Borneo (Padas-Thal).

Peregrin.

| P. minahassae (Michlen.)     | Celebes (Minahassa, Lo-   |                    |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ` U                          | kon-Gipfel, Sudara-Gipf   |                    |
|                              | Masarang-Gebirge).        |                    |
| P. minima (Horst)            | Java (Tjibodas).          |                    |
| P. minuta (Bedd.)            | Malayische Halbinsel      |                    |
|                              | (Aring).                  |                    |
| P. montana (Kinb.)           | Tahiti.Samoa-Ins.(Upoln), | Peregrin.          |
|                              | Viti - Ins., Nen - Kale-  |                    |
|                              | donien, Loyalty - Ins.,   |                    |
|                              | Nen - Hebriden, Nen-      |                    |
|                              | Pommern, Nord-Celebes,    |                    |
|                              | Molukken (Halmahera,      |                    |
|                              | Ternate), Sangi-Ins. (Gr. |                    |
|                              | Sangi), Philippinen (Ma-  |                    |
|                              | lamani, Daraga auf        |                    |
|                              | Luzon).                   |                    |
| P. nana (Rosa)               | Sumatra (Si-Rambé).       |                    |
| P. neogninensis (Michlen.)   | Neu-Guinea.               |                    |
| P. novaebritannicae (Benh.)  | Neu-Pommern (Gazelle-     |                    |
|                              | Halbinsel).               |                    |
| P. ocellata (Michles)        | Sumatra (Bindjey-Estate). |                    |
| P. pacifica (Bedd.)          | Neu - Pommern (Gazelle-   |                    |
|                              | Halbinsel).               |                    |
| P. padasensis (Bedd. & Feb.) | Borneo (Merabah, Padas-   |                    |
|                              | Thal).                    |                    |
| P. papua (Rosa)              | Neu-Guinea (Haveri).      |                    |
| P. papulosa (Rosa)           | Sumatra (Balighe).        |                    |
| 1 1                          | Malayische Halbinsel      |                    |
|                              | (Biserat).                |                    |
| P. pataniensis (Miches)      | Molukken (Patani auf Hal- |                    |
|                              | mahera, Batjan).          |                    |
| P. pegnana (Rosa)            | Siam (Chan), Birma (Ran-  |                    |
|                              | gun).                     |                    |
| P. pentacystis (Rosa)        | Seychellen (Mahé), Mada-  | In geringem Maasse |
|                              | gaskar (Nossi-Bé).        | peregrin.          |
| P. peregrina (Fletch.)       | New-South-Wales (Syd-     | Peregrin.          |
|                              | ney), (von Mauritius ein- |                    |
|                              | geschleppt?);             |                    |
|                              | Sumatra (Balighe), Singa- |                    |
|                              | pore (Bukit Timah);       |                    |
|                              | Hawaii-Ins. (Molokai).    |                    |
| P. perichaeta (Bedd.)        | Malayische Halbinsel      |                    |
| P. phacellotheca (Michess.)  | Celebes (Masarang-Ge-     |                    |
|                              | birge).                   |                    |
| P. philippina (Rosa)         | Sumatra (Bidjey-Estate),  | Peregrin.          |
|                              | Philippinen (Cebu).       |                    |
| P. pieta (Michlsn.)          | Borneo (Sampit).          |                    |
| P. Picteti (Rosa)            | Sumatra (Stabat-Deli).    |                    |
| P. polythera (Bedd.)         | Malayische Halbinsel      |                    |
| D                            | (Aring, Kelantan).        |                    |
| P. posthuma (L. Vaille) .    |                           | Peregrin.          |
|                              | Flores, Christmas-Ins.,   |                    |
|                              |                           |                    |

| D. (T. Williams)            |                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| P. posthuma (L. Vaille)     | Java, Celebes (Makassar), |                      |
| (Forts.)                    | Molukken (Ternate, Am-    |                      |
|                             |                           |                      |
|                             | boina), Philippinen       |                      |
|                             | (Manila auf Luzon),       |                      |
|                             | Cochinchina (Saigun),     |                      |
|                             | Malayische Halbinsel:     |                      |
|                             | Vorderindien (Calcutta);  |                      |
|                             | Bahama-Ins.               |                      |
| P. propora (Rosa)           | Sumatra (Si-Rambé).       |                      |
| P. pulauensis (Bedd)        | Malayische Halbinsel (Pu- |                      |
|                             | lau, Bidang, Kelah,       |                      |
|                             | Aring).                   |                      |
| P. pura (Rosa)              | Sunda-Ins. Lombok.        |                      |
| P. pusilla (UDE)            | Java (Buitenzorg).        |                      |
| P. quadragenaria (E. Perr.) | Vorderindien.             | Aeltere, fragl. Art! |
| P. quadripapillata (Michl.) | Sumatra (Bindjey-Estate). |                      |
| P. queenslandica (Fletch.)  | Queensland (Distr. d.     | Peregrin? s. unteu!  |
|                             | Barron-River).            |                      |
| P. racemosa (Rosa)          | Borneo, Java.             |                      |
| P. robusta (E. Perrier) .   | Philippinen (Manila auf   | Peregrin.            |
|                             | Luzon);                   |                      |
|                             | Mauritius.                |                      |
| P. rodericensis (Grube) .   | Japan (Shima), China      |                      |
|                             | (Foochow);                | lich verschlepp-     |
|                             | Rodriguez, Madagaskar     | bar.                 |
|                             | (Nossi-Bé);               |                      |
|                             | Ober-Guinea (Lagos);      |                      |
|                             | [Europa (in Warm-         |                      |
| •                           | häusern)];                |                      |
|                             | Westindien (Trinidad,     |                      |
|                             | Areciba auf PuertoRico),  |                      |
|                             | Bermudas;                 |                      |
|                             | Venezuela (Caracas).      |                      |
| P. Sarasinorum (Michlen.)   | Celebes (Gebirge südl.    |                      |
|                             | v. Posso-See, Matinang-   |                      |
|                             | Gebirge).                 |                      |
| P. Schmardae (Horst) .      | Hawaii-Ins. (Oahu):       | Peregrin.            |
|                             | Japan (Prov. Bitchu,      |                      |
|                             | Prov. Hidachi), China     |                      |
|                             | (Tientsin);               |                      |
|                             | Westindien (Barbados),    |                      |
|                             | Bermudas.                 |                      |
| P. Sedgwicki (Benham) .     | Neu-Pommern (Blanche      |                      |
|                             | Baie).                    |                      |
| P. semifasciāta (Michess.)  | Celebes (Matinang-Ge-     |                      |
|                             | birge).                   | 3                    |
| P. Sieboldi (Horst)         | Japan (Nakahama in der    |                      |
|                             | Prov. Setsu, Tokio, Sen-  |                      |
|                             | dai. Tsugaru, Shizuoka,   |                      |
|                             | Ibaraki, Bitchu).         |                      |
| P. Sluiteri (Horst)         | Sunda-Ins. Billiton.      |                      |

| P. solomonis (Bedd.)                    | Salomons-Ins. (Narovo),     |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                         | Neu-Guinea (Rubiana).       |                      |
| P. spectabilis (Rosa)                   | Neu-Guinea (Hoghubagu).     |                      |
| P. Stellevi (Michl.) f. typica          | Borneo (Sarawak, Mera-      | In geringem Maasse   |
| 2.0000000000000000000000000000000000000 | bah. Baram-Fluss, Poe-      |                      |
|                                         | toes Sibau, Nanga Raoen,    |                      |
|                                         |                             |                      |
|                                         | Liung Koeboeng, Bend-       |                      |
|                                         | jermasin), Sangi - Ins.     |                      |
|                                         | (Gross-Sangi).              |                      |
| subsp. annectens (Michl.)               | Celebes (Bone-Thal).        |                      |
| subsp. barami (Michlsn.)                | Nord-Borneo od. Nord-       | Fundort zweifelh.    |
|                                         | Celebes.                    |                      |
| subsp. bonensis (Michl.)                | Celebes (Bone-Thal).        |                      |
| subsp. Everetti (Bedd.)                 | Borneo (Tamburungare,       |                      |
| `                                       | Kinabalu), Celebes (Ma-     |                      |
|                                         | tinang-Gebirge).            |                      |
| subsp. klabatensis (Mich.)              | Celebes (Klabat).           |                      |
| subsp. seriata (Michls.)                | Celebes (Nangkahulu-        |                      |
| sussp. serven (autemos)                 | Thal, Buol, Matinang-       |                      |
|                                         | Gebirge).                   |                      |
| P subulata (Mrourov)                    | Celebes (Vorberge des       |                      |
| P. subulata (Michlsn.)                  |                             |                      |
| D organica (Magazzana)                  | Takalekadjo, Lucou).        |                      |
| P. supueusis (Michles) .                | Molukken (Supu auf Hal-     |                      |
| D ( ) ( )                               | mahera).                    | (D                   |
| P. taiteusis (Grube)                    | Gesellschafts-Ins.(Tahiti). | Peregring s. unten!  |
| P. taprobanae (Bedd.)                   | Ceylon.                     |                      |
| P. tobaënsis (Michlen.) .               | Sumatra (Toba-See).         | 10 10 20             |
| P. tokioensis (Bedd.)                   | Japan (Uwajima auf Shi-     |                      |
|                                         | koku, Oarai in der Prov.    | peregrin.            |
|                                         | Hidachi), Formosa (Tai-     |                      |
|                                         | pei-fu).                    |                      |
| P. travancorensis (Fedarb)              | Vorderindien (Dehra Dun,    | Mit P. dubia (Horst) |
|                                         | Travankur);                 | identisch?, pere-    |
|                                         | Sumatra?                    | grin?                |
| P. Udei (Rosa)                          | Sumatra (Si-Rambé, Toba-    |                      |
| ` /                                     | See).                       |                      |
| P. upoluensis (Bedd.)                   | Samoa-Ins. (Upolu), Neu-    | Peregrin.            |
|                                         | Hebriden (Esafate).         | 0                    |
| P. urceolata (Horst)                    | Timor (Koepang), Suma-      | In geringem Maasse   |
| 2: (1.01.01.01.1)                       | tra (Lampong).              | peregrin.            |
| P. violacea (Bedd.)                     | Ins. Pinang bei Malakka;    |                      |
| 1. Etotti ete (DEDI.)                   |                             | 1010811111           |
| P. minus (Rupp.)                        | Westindien (Grenada).       |                      |
| $P. \ virgo \ (Bedd.) \ . \ . \ .$      | Malayische Halbinsel        |                      |
| D without (Clama On II.                 | (Tale, Paddy-fields).       |                      |
| P. vittata (Goto & Hatai)               | Japan (Tokio, Kamakura).    |                      |
| P. Vordermani (Horst) .                 | Sunda-Ins. Billiton.        |                      |
| P. zebra (Benh.)                        | Celebes (Pic v. Bonthain).  |                      |
| P. sp. (Köllickeri Mich. Ms.)*          | Japan. 1)                   |                      |
| P. sp. div. inquirendae                 | Groot-Bastaard beiFlores,   |                      |
|                                         | Lana Danielas Innon         |                      |

<sup>1)</sup> Die mit einem Sternehen ausgezeichneten Arten oder Fundortsangaben sind nachträglich eingeschoben und weder im Vorhergehenden, noch auf den Karten berücksichtigt.

Groot-Bastaard beiFlores, Java, Sumatra, Japan. Geographische Verbreitung: Keine andere Oligochaeten-Gruppe lässt die Geschicke ihres Stammes in den verschiedenen geologischen Perioden an der recenten Verbreitung so plastisch hervortreten, wie die Unterfamilie der Megascolecinae. Die Gebiete der verschiedenen Altersklassen. z. T. nur an spärlichen Relikten feststellbar, lassen deutlich verschiedenartige Macht-Perioden erkennen, in denen sich das Gebiet des Stammes ausweitete und wieder einengte, um sich später in anderer Richtung wieder zu dehnen.

Die Hauptmasse der Megascolecinen ist auf eine rein terricole Lebensweise angewiesen. Eine Ausnahme bilden nur eine limnische *Pheretima*-Art, *P. Dunckeri* Michlen, und die littörale Gattung *Pontodrilus*. Die Glieder dieser Gattung haben sich an das Leben am Meeresstrande gewöhnt und zwar anscheinend in so hohem Grade, dass sie an anderen, nicht-halinen Oertlichkeiten überhaupt nicht mehr leben können. Sie repräsentiren eine der wenigen Gruppen, die rein littoral sind und nie in bedeutender Entfernung vom Meeresstrande gefunden werden. Wenn wir die eine limnische Form, zweifellos eine sekundäre, ziemlich junge Anpassung, auch nicht von ihren Gattungsgenossen zu sondern brauchen, so müssen wir doch bei der Erörterung der geographischen Verbreitung die Gattung *Pontodrilus* gesondert betrachten. Kein anderer Fall zeigt so deutlich den Einfluss der Lebensweise auf die Art der Verbreitung, wie die geographische Verbreitung der littoralen Gattung *Pontodrilus* verglichen mit der der nächstverwandten, aber rein terricolen Gattung *Plutellus*.

Betrachten wir zunächst die geographische Verbreitung der rein terricolen Megascolecinen, das heisst der Megascolecinen mit Ausschluss der Gattung Pontodrilus.

Die Megascolecinen sind zweifellos entsprossen aus den Notiodrilen Australiens, die in den ganz isolirten und durch breite Wüstenbezirke vor der Einwanderung jüngerer Formen geschützten Oasen Zentral- und Nordwest-, Australiens noch jetzt die Alleinherrschaft ausüben und in einzelnen Funden auch in Nord-Australien und Queensland beobachtet worden sind. Als wenig veränderter Ueberrest des zwischen Notiodrilus und den Megascolecinen vermittelnden Uebergangsgliedes ist die queensländische Form Diplotrema

fragile W. B. Sp. anzusehen.

Die Sprossung der Megascolecinen aus Diplotrema-artigen Acanthodrilinen geschah höchst wahrscheinlich in einer Periode, da Neuseeland schon vom australischen Kontinent abgetrennt war; denn hier entwickelten sich aus Notiodrilus andere Gruppen, die Neodrilus-Gruppe der Acanthodrilinen und die Octochaetinae, während die Megascolecinen hier nur durch ganz spärliche, fragliche Vorkommnisse vertreten sind, die aller Wahrscheinlichkeit nach erst durch den Menschen eingeschleppt wurden. Für Didymogaster sylvatica Fletch., die zugleich in Neuseeland und Australien beobachtet wurde, also eine peregrine Form ist, dürfen wir das als sicher annehmen; aber auch für die anderen Formen (Notoscolex orthostichon (Schmarda) und Diporochueta intermedia (Bedd.) von Neuseeland, sowie D. chathamensis Benham von den Chatham-Inseln) ist es wahrscheinlich, denn sie gehören nicht der niedrigsten Megascolecinen-Stufe (Plutellus) an, sondern mittleren Stufen. Zumal das Vorkommen von zwei Arten der Gattung Diporochaeta kann schwerlich als ein praekulturelles angesehen werden. Diese Gattung ist wahrscheinlich vollkommen auf Australien beschränkt (von der zweifelhaften D. pellucida (Bourne), fraglicherweise von Vorderindien, müssen wir absehen) und nahm anscheinend nicht Theil an der unten zu schildernden Ausbreitung der Megascoleginen nach Norden

und Nordwesten über Australien hinaus. Der Ursprung dieser Gattung ist also wahrscheinlich jünger als die Isolirung Australiens gegen Norden und Nordwesten und also auch viel jünger als die Isolirung Neuseelands von Australien. Es darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass die obigen Schlussfolgerungen nicht absolut sicher sind. Es könnten ja auch in Neuseeland später noch Plutellus-Arten, die niedrigsten Stufen der Megascolecinenreihe, die sonst überall das Auftreten der mittleren Stufen. Notoscolex, begleiten, gefunden werden. Auch das auf der sonst so beschränkten Verbreitung der Gattung Diporochaeta berühende Argument ist nicht ganz einwandfrei, einentheils wegen des allerdings fraglichen Vorkommens einer Art dieser Gattung in Vorderindien (D. pellucida (Bourne)), anderentheils wegen der Verbreitung der nahe verwandten Gattung Perionyx ausserhalb Australiens.

Verfolgen wir nun die Geschichte des Hauptstammes der Megascolecinen, der Reihe Plutellus-Megascolides- (oder Trinephrus-) Notoscolex-Megascolex-Pheretima. Die Megascolecinen der ältesten Form. Plutellus, nahmen zunächst Besitz von der östlichen Hälfte Australiens einschliesslich Tasmaniens. Ob sie jemals auch in die zentralen und westlichen Gebiete Australiens eingedrungen sind, oder ob die Wüstenbildung frühzeitig genug eine Schranke für ihr Vordringen westwärts bildete, muss dahingestellt bleiben. Die spärlichen bis jetzt vorliegenden Terricolen-Funde aus den Oasen dieser Wüsten gehören jedenfalls ausnahmslos der Wurzelgattung Notiodrilus au. Die Gattung Plutellus verbreitete sich aber nordwärts weit über die Grenzen Australiens hinaus, und zwar einerseits bis Cevlon (2 Arten), andererseits bis in das Cordilleren-Gebiet Nord- und Zentral-Amerikas (5 Arten). Die kleinen Gattungen Megascolides und Trinephrus, die zwischen der niedersten Megascolecinen - Gattung Plutellus und der höheren Stufe, der Gattung Notoscoler, vermitteln, sind ganz auf Australien (incl. Tasmanien) beschränkt. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass diese Beschränkung in der Verbreitung auf einer Beschränkung der Verbreitungsmöglichkeit beruht. Vielleicht ist die Ursache derselben darin zu sehen, dass die Verbreitungsmöglichkeit nicht voll ausgenutzt wurde. Vielleicht auch sind etwaige ausseraustralische Glieder dieser Gattungen im Kampfe ums Dasein zu Grunde gegangen; finden wir doch auch von der in Australien durch 38 Arten vertretenen Gattung Plutellus nur 7 reliktenartige ausseraustralische Arten. Wir dürften also von vornherein von jenen kleinen Gattungen, die im Hauptquartier Australien nur in 4 bezw. 8 Arten aufgefunden sind, nur eine sehr geringe Zahl ausseraustralische Arten erwarten. Die wahrscheinlich durch Vermittelung dieser kleineren Gattungen aus Plutellus entsprossene Gattung Notoscolex, die die nächst höhere Stufe in der Hauptreihe der Megascolecinen bildet, nahm noch Theil an der weiten Verbreitungsmöglichkeit der ältesten Megascolecinen. Wir finden diese Gattung Notoscolex, als deren Hauptquartier ebenfalls die östliche Hälfte Australiens erscheint, in Ceylon durch 7 Arten, in Nordamerika durch 1 Art vertreten. Welcher Gestalt die Verbindung zwischen diesen weitvorgeschobenen Posten und Australien war, lässt sich nicht feststellen, da diese niedrigsten Megascolecinen in den Gebieten, die jetzt zwischen jenen extremen Posten und dem Hauptquartier liegen, vollständig ausgerottet erscheinen, im indo-malavischen Gebiet zweifellos durch den alles erdrückenden jüngsten Megascolecinen-Spross, die Gattung Pheretima, verdrängt. Jeue vorgeschobenen Posten haben sich als typische, weit isolirte Relikte erhalten. Auf der nächsten Stufe, repräsentirt durch die Gattung Megascolex, sehen wir die frühere Ausbreitungsmöglichkeit sehr stark eingeschränkt, insofern

die Verbindung mit Nordamerika aufgehoben war. Die Gattung Megascolex ist beschränkt auf Australien (40 endemische Arten) und Ceylon (20 endemische Arten). Die verbindenden Glieder sind wiederum, wie bei den älteren Stufen der Megascolecinen, verschwunden. In die Zeit der Entwicklung der Gattung Megascolex fällt zweifelles das schwerwiegende Ereigniss der Lostrennung des australischen Kontinentes, und zwar auf einen Zeitpunkt, da die Entwicklung dieser Gattung noch nicht ganz den Höhepunkt erreicht hatte, der durch die höchst entwickelten noch zu Meyascolex gerechneten Formen markirt wird. Während ausserhalb Australiens eine Weiterentwicklung in der Richtung auf Pheretima vor sich ging (weitere Komplizirung des männlichen Geschlechtsapparates bei einzelnen Meyascolex von Ceylon), blieben die Meyascolex-Arten Australiens auf einem bestimmten Punkte stehen. Wenn nach der Abtrennung Australiens überhaupt noch eine Weiterentwicklung der Terricolen-Fauna dieses jetzt insularen Kontinents erfolgte, so geschah sie jedenfalls nach anderer Richtung hin, durch Ausbildung von Nebenzweigen. Ausserhalb Australiens jedoch ging die Umformung in der oben skizzirten Linie weiter, indem sich im indo-malayischen Gebiet aus den Ueber-Megascolex, wie sie uns in einzelnen Arten aus Cevlon noch erhalten geblieben sind, der jüngste Spross der Megascolecinen-Reihe, die Gattung Pheretima, entwickelte. Der Entstehungs- und Verbreitungsherd dieser Gattung scheint das Gebiet des jetzigen Malayischen Archipels gewesen zu sein. Sie dehnte ihr Gebiet zunächst durch einen weiten Vorstoss westwärts über Ceylon nach dem Gebiet des jetzigen madagassischen Archipels aus. Dieser westliche Vorstoss ist nicht von nachhaltiger Wirkung gewesen. Nur eine Art von Madagaskar und den Sevenellen (Pheretima pentacystis (Rosa)) und eine Art von Ceylon (P. taprobanae (Bedd.)) sind als sichere Zeugen desselben anzurufen. Bedeutsam ist, dass diese beiden Arten durch gewisse Charaktere (wie übrigens auch einzelne Pheretima-Arten aus dem malayischen Hauptquartier) an die Ahnen-Gattung Megascolex erinnern, so durch das Fehlen der Darmblindsäcke, sowie dadurch, dass nur ein einziges Dissepiment (P. taprobanae) oder selbst gar keines (P. pentacystis) in der Region des Muskelmagens fehlt: es sind also wahrscheinlich phylogenetisch ältere Formen. Dieser westliche Vorstoss fällt also wohl in die älteste Zeit der Pheretima-Periode. Die westlichen Gebiete wurden aber bald wieder aufgegeben und selbst Ceylon, die alte Hochburg und östliche Grenz-Feste des Megascolecinen-Stammes von den Zeiten der Plutellus an, ging verloren. So intensiv auch die Machtentfaltung der jüngeren Pheretima jenseits des Bengalischen Meerbusens, in Hinterindien und auf den Sunda-Inseln, vor sich ging, nach Ceylon gelangten sie nicht mehr; jener Meereseinschnitt bildete jetzt eine unüberwindliche Verbreitungsschranke. Als das Hauptquartier der Gattung *Pheretima* ist der malayische Archipel anzusehen. Hier errang sich dieser jüngste Megascolecinen-Spross in entschiedenem Grade die Vorherrschaft, ja. so weit wir bis jetzt wissen, auf manchen Inseln dieses Gebietes sogar die Alleinherrschaft. Sehen wir ab von den littoralen und limnischen Formen, die wegen ihrer abweichenden Lebensweise nicht in Konkurrenz mit den terricolen Formen treten, sowie von den höchst wahrscheinlich sämmtlich eingeschleppten, peregrinen Dichogaster-Arten, so bleiben in diesem Gebiet als Konkurrenten der Pheretima (76 endemische Arten und Unterarten) nur einige wenige Moniligastriden auf Sumatra und Borneo (8 endemische Arten) und einige wenige Arten, die kleine, tiefer stehende Seitenzweige an der Megascolecinen-Hauptreihe repräsentiren (4 endemische Plionogaster-Arten auf den Philippinen und Molukken und 1 Perionyx-Art auf Java und Sumatra, deren endemische

104

Natur nicht über jeden Zweifel erhaben ist). Beachtenswerth ist, dass sich unter diesen terricolen Mitbewohnern im malavischen Archipel keine Formen finden, die den mittleren und unteren Stufen der Megascolecinen-Hauptreihe, den Gattungen Megascolex, Notoscolex und Platellus, angehören. Diese schwächeren Ahnen-Gattungen haben sich, falls sie hier überhaupt je existirt haben, nicht neben ihren kräftigen Nachkommen halten können. Das Gebiet der jüngeren Pheretima ist aber nicht auf den malayischen Archivel beschränkt geblieben. Es erstreckt sich einerseits nordwärts auf den asiatischen Kontinent hinauf. Viele endemische Arten finden sich auf der Malavischen Halbinsel und in Birma, andere in Cochinchina (im Ganzen 17 endemische Arten auf dem asiatischen Kontinent). Leider ist das innere Asien in dieser Beziehung noch so wenig durchforscht, dass wir die diesseitige Grenze des Pheretima-Gebietes nicht sicher feststellen können. Auf der Malayischen Halbinsel und in Birma erscheint diese Gattung entschieden noch vorherrschend. In dem nördlicheren Gebiet, Tibet und China, sind zwar manche Pheretima-Vorkommnisse nachgewiesen worden (9 verschiedene Arten betreffend), auffallenderweise aber darunter nicht ein einziges sicher endemisches. Wir dürfen dieses Gebiet also nicht in das eigentliche Pheretima-Gebiet ein-Dieses Tibetanisch-Mongolisch-Chinesische Gebiet besitzt dem Anscheine nach überhaupt keine endemischen Terricolen (vergl. unten das Kapitel: Gebiete ohne endemische Terricolen. Abschnitt: Gebiete jüngeren geologischen Alters). In anderer Linic. auf der ostasiatischen Inselreihe. erstreckt sich das Gebiet der Gattung *Pheretima* dagegen weit nordwärts, von den Philippinen (3 endem. Arten) nach Formosa (1 endem. Art) und bis über den ganzen bis jetzt durchforschten Theil von Japan (11 endem. Arten). Es kommt an dieser Stelle in Berührung mit dem nordasiatischen Gebiet der Familie Lumbricidae, die auch auf Japan eine endemische Art aufweist. Im Uebrigen theilen sie das japanische Inselreich nur noch mit einem Moniligastriden, dessen endemische Natur jedoch etwas zweifelhaft ist. Ostwärts erstreckt sich das Pheretima-Gebiet zunächst von Neu-Guinea (hier 6 endemische Arten) nach den Inseln des Bismarck-Archipels, die durch eine allerdings sehr kleine Zahl endemischer Arten als zu dem eigentlichen Gebiet der Gattung Pheretima gehörig gekennzeichnet sind. Anscheinend endemische Arten finden sich auch auf noch weiter auswärts liegenden Inseln der Südsee (je 1 anscheinend endemische Art auf den Neu-Hebriden, den Samoa- und den Gesellschafts-Inseln). Es erscheint mir aber fraglich, ob man es hier wirklich mit endemischen Formen zu thun habe. Die grössere Zahl der von diesen Inseln bekannten Formen sind peregriner Natur und es ist wahrscheinlich, dass auch diese anscheinend endemischen Formen noch im eigentlichen Gebiet der Gattung Pheretima nachgewiesen werden. Bei der Schwierigkeit der Art-Sonderung in dieser Gattung kann jedenfalls aus diesen ganz vereinzelten Vorkommnissen ein sicherer Schluss über den Faunen-Charakter dieser Inseln nicht gezogen werden (zu erwähnen ist übrigens, dass die anscheinend endemische Art von dem äusserst vorgeschobenen Posten, Pheretima taitensis (GRUBE), eine sehr ungenügend bekannte, etwas zweifelhafte Art ist). Aehnlich verhält es sich mit der südlichen Begrenzung des Pheretima-Gebietes. Auch hier finden wir nur eine einzige, anscheinend endemische Art. P. queenslandica (Fletch.), über die Grenze des indo-malayischen Gebietes vorgeschoben. Ist diese einzige Pheretima-Art, die nach unserer jetzigen Kenntniss Australien eigenthümlich ist, hier wirklich endemisch? Jedenfalls ist dieses Vorkommniss nicht im Stande, das charakteristische Bild der Terricolen-Fauna Australiens und die scharfe Grenze zwischen dieser und der Fauna des benachbarten

Inselgebietes zu verwischen. Diese scharfe Grenze ist eines der auffallendsten Ergebnisse der Oligochaeten-Forschung. Einerseits haben wir Australien mit seiner reichen Fauna an niederen Megascoleeinen, von der Gattung Plutellus bis Megascolex (und dabei nur jenes einzige verdächtige Pheretimu-Vorkomminiss), andererseits, nur durch die Torresstrasse von Australien getrennt. Nen-Guinea, von welcher Insel bisher nur Oligochaeten aus der Gattung Pheretima bekannt sind.

Die von der Megascolecinen-Hauptreihe ausgehenden terricolen Nebenzweige sind in ihrer Verbreitung mit wenigen Ausnahmen ganz auf das Gebiet beschränkt, das als das Hauptquartier ihrer in der Hauptreihe liegenden Wurzelgattung anzusehen ist. Die kleinen Gattungen Fletcherodrilus (aus Plutellus entsprossen), Diguster, Perissogaster und Didymogaster (aus Notoscolex entsprossen) finden sich lediglich in der östlichen Hälfte Australiens (incl. Tasmanien), die kleine Gattung Plionogaster (aus den niedrigsten Pheretima-Formen entsprossen?) lediglich auf den Philippinen und den Molukken. Auch die grosse Gattung Diporochaeta (aus Plutellus entsprossen) ist wahrscheinlich auf Australien beschränkt (siehe oben). Eine Verbreitung, die mit der ihrer nächsten Verwandten schwer in Einklang zu bringen ist, zeigt die Gattung Perionyx, zunächst mit Diporochaeta verwandt. Während Diporochaeta auf Australien beschränkt erscheint, finden sich anscheinend endemische Perionyx-Arten auf Java-Sumatra (1 gemeinsame endemische Art), in Birma (2 endemische Arten), in Vorderindien und auf Sansibar (je 1 anscheinend endemische Art, vielleicht aber sind diese beiden Arten zu vereinen). In Australien sind bislang keine Perionyx gefunden worden. Perionyx ist also ausser der höchsten Stufe der Megascolecinen, Pheretima + Plionogaster, die einzige Megascolecinen-Gattung, die nicht in Australien vertreten ist. Das ist schwer erklärbar, wenn alle oben für die Verbreitung der Gattungen Diporochaeta und Perionyx und ihre Verwandtschaftsbeziehungen als wahrscheinlich hingestellten Momente zutreffen, wenn Diporochaeta praekulturell auf Australien beschränkt war und hier entstand erst nach der Isolirung Australiens, wenn Perionyx von Diporochueta abzuleiten ist und ausserhalb Australiens, nicht aber in Australien endemisch vorkommt. Hier liegen Verhältnisse vor. die ich zur Zeit nicht klarzustellen vermag. Beachtenswerth bei einem Versuch zur Lösung dieses Problems ist. dass die zur Zeit maassgebende Art-Sonderung in der Gattung Perionyx von sehr zweifelhaftem Werthe ist, und dass damit auch die Feststellung über die endemische Natur der Vorkommnisse an Sicherheit verliert. Es erscheint mir z. B. fraglich, oh P. sansibaricus (Michesn.) von Sansibar von dem vorderindischen P. saltans Bourne zu trennen ist; sie sind mindestens sehr nahe miteinander verwandt. Mit ihrer Vereinigung würde die Art in die Reihe der peregrinen rücken müssen. Etwas zweifelhaft erscheint mir auch die Berechtigung anderer Arten. Sie sind zum Theil schwer von P. ercavatus P. Perrier, einer entschieden peregrinen Form, zu trennen. Um Missverständnisse zu vermeiden, hebe ich aber hervor, dass diese Unklarheit lediglich den Megascolecinen-Seitenzweig Diporochaeta-Perionyx betrifft, nicht die Hauptreihe der Unterfamilie Plutellus-Pheretima, und die sich an dieselbe anknüpfenden Erörterungen.

Die Verbreitung der rein littoralen Megascolecinen, der Gattung Pontodrilus, ist eine typische Littoralform-Verbreitung, die in keiner Hinsicht in Beziehung zu der Verbreitung der verwandten terricolen Formen zu stehen scheint. Die ganze Gattung ist über die Küsten wohl sämmtlicher wärmeren Meere verbreitet und einzelne Arten zeigen eine ungemein weite Verbreitung. Die Gattung Pontodrilus findet sich an den Küsten des Atlantischen Ozeans von Florida und den Bermuda-Inseln bis Brasilien, am Mittelmeer, am Meeresstrande auf Ceylon und den Inseln des Malayischen Archipels, an den Küsten des Pazifischen Ozeans, auf Japan und den Hawaiischen Inseln, auf Neu-Kaledonien und den Chatham-Inseln, in Nieder-Kalifornien und Mexiko. Was die Weite der Verbreitung anbetrifft, so sind besonders hervor zu heben P. ephippiger Rosa, der zugleich auf der Christmas-Insel südlich von Java, auf Celebes und auf den Hawaiischen Inseln angetroffen wurde, und P. matsushimensis Jizuka, der zugleich auf Japan und Neu-Kaledonien vorkommt. Uebrigens sind die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den verschiedenen Arten und zum Theil auch die Art-Umgrenzungen noch so unklar, dass sich weitere charakteristische Züge der geographischen Verbreitung nicht erkennen lassen (Hierzu Karte V).

## Gruppe Octochaetinen-Trigastrinen.

Die drei Unterfamilien Octochaetinae, Diplocardiinae und Trigastrinae bilden eine grosse Verwandtschaftsgruppe, die aber keine gerade aufsteigende Reihe darstellt. Das weitest vorragende Glied dieser Gruppe, die Unterfamilie Trigustrinae, ist charakterisirt durch den Besitz von zwei oder drei Muskelmagen, einen plectonephridischen Zustand, eine lumbricine Borstenanordnung (meist sämmtliche Borsten an der Bauchseite  $dd < \frac{1}{2}, u -$ ) und einen acanthodrilinen oder microscolecinen, selten balantin umgewandelten d Geschlechtsapparat. Die Trigastrinen zerfallen in 3 Gattungen, Dichoguster mit zwei oder drei Paar Kalkdrüsen hinter dem Ovarialsegment, Eudichogaster mit zwei oder drei Paar Kalkdrüsen vor dem Ovarialsegment und Trigaster ohne Kalkdrüsen. Die Art des Geschlechtsapparates, ob acanthodrilin, microscolecin oder balantin, kann in dieser Gruppe zur Gattungssonderung nicht benutzt werden, da zahlreiche Zwischenstufen eine Sonderung unausführbar machen. Die Gattung Dichogaster repräsentirt zweifelles den jüngsten, stark spezialisirten Zweig, während Endichogaster und Trigaster ältere Formen sind. Nicht sicher feststellbar erscheint mir zur Zeit die Art des Zusammenhanges der Trigastrinae mit der acanthodrilinen Urform (Gattung Notiodrilus). Es erscheint mir fraglich, ob dieser Zusammenhang durch die Unterfamilie Octochaetinae oder die Unterfamilie Diplocardiinae gebildet wird. Trigastrinen-Gattung Endichogaster scheint sich enger an die Octochaetinae. die Trigastrinen-Gattung Triguster sich enger an die Diplocardiinae anzuschliessen. Die scheinbaren Verwandtschaftsbeziehungen repräsentiren verschiedene Wege, einen, der von der Stammform Notiodvilus ausgehend über Octochuetus und Endichogaster zu Dichogaster führt, einen anderen. der über die Diplocardiinae und Trigaster zu Dichogaster hinleitet. An irgend einer Stelle muss hier also eine nur scheinbare, nicht wirkliche Verwandtschaftsbeziehung, eine Konvergenz, vorliegen. Vielleicht ist die Verwandtschaft zwischen Trigaster und Dichogaster nur eine scheinbare, Das würde der Auschauung Eisen's<sup>1</sup>) entsprechen, der die Gattung Triguster von der Unterfamilie Benhaminae (Hauptgattung Benhamia, synonym zu Dichogaster) abtrennt und der Unterfamilie Diplocardiinae zuordnet. Vielleicht aber ist die Trennung zwischen den Octochaetinge und der Gattung Eudichogaster, oder zwischen dieser letzteren und Dichogaster vorzunehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> G. EISEN: Researches in American Oligochaeta, with Especial Reference to those of the Pacific Coast and Adjacent Islands; in Proc. Calif. Ac., 3. Ser: Vol. II; p. 165.

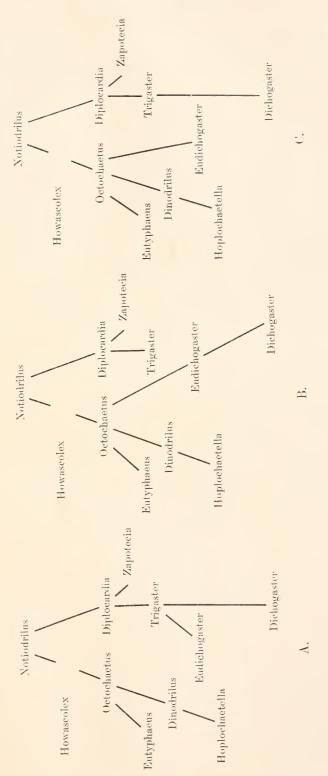

Ich neige mich zur Zeit der Ansicht Eisen's zu, möchte aber die hierfür nothwendig werdende Umordnung im System nicht vornehmen, bevor nicht

weitere Untersuchungen diese Anschauung stärker fundirt haben.

In der Unterfamilie Octochactinae (plectonephridisch, mit einem einzigen Muskelmagen) finden sich nicht nur acanthodriline (Octochactus) und microscolecine Formen (Eutyphacus), sondern auch Formen, die mit acanthodrilinem männlichen Geschlechtsapparat eine perichaetine Borstenanordnung verbinden, die beiden Gattungen Dinodrilus und Hoplochactella, die einen kleinen Seitenzweig dieser Unterfamilie repräsentiren. Als vermittelndes Glied zwischen der Octochactinae und der allgemeinen Wurzelform Notiodrilus ist vielleicht die Gattung Howascolex anzusehen. Sie unterscheidet sich von der Octochactinen-Gattung Octochactus im Wesentlichen nur darin, dass neben den diffusen Nephridien je ein Paar Meganephridien auftreten. Es liesse sich vielleicht rechtfertigen, dass die Gattung Howascolex, die ich noch zur Unterfamilie Acanthodrilinae stelle, schon der Unterfamilie Octochactinae zugeordnet würde.

In der Unterfamilie Diplocardiinae (meganephridisch, mit 2 oder 3 Muskelmagen) findet sich lediglich die lumbricine Borstenanordnung und der acanthodriline männliche Geschlechtsapparat vertreten. Die Spaltung dieser Unterfamilie in die beiden Gattungen Diplocardia und Zapotecia. jene mit 2, diese mit 3 Muskelmagen, steht in Parallele zu der Spaltung der Gattung Trigaster in Formen mit 2 und solche mit 3 Muskelmagen. Vielleicht wäre es richtiger, beiden Fällen die gleiche systematische Behandlung zu Theil werden zu lassen, entweder also jene beiden Diplocardiinen-Gattungen

zu einer zu vereinen, oder aber die Gattung Trigaster zu spalten.

Die vorstehenden 3 Skizzen mögen die verschiedenen oben erörterten Anschauungen über den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Glieder dieser Gruppe illustriren.

#### Subfam. Octochaetinae.

| Gen. Octochaetus tr    |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| O. Aitkeni (Fedarb)    | Vorderindien(Travankur).              |
| O. antarcticus (BEDD.) | Neuseeland (Ashburton                 |
| C. amarcaeas (DEDD.)   | anf der Südinsel).                    |
| O. Huttoni Bedd        | Neuseeland (Süd-Canter-               |
|                        | bury auf der Südinsel).               |
| O. levis (F. W. Hutt.) | Neuseeland (Hampden                   |
|                        | auf Auckland).                        |
| O. multiporus (Bedd.)  | Neuseeland (Ashburton                 |
|                        | und Dunedin auf der                   |
|                        | Südinsel).                            |
| Gen. Dinodrilus tr     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| D. Benhami Bedd        | Neuseeland (Lake Brun-                |
|                        | ner in Westland auf                   |
|                        | der Südinsel).                        |
| Gen. Hoplochaetella.   |                                       |
| II. Stuarti (Bourne)   | Vorderindien (Yercaud,                |
| ( SOUTH )              | Salem).                               |
| Gen. Eutyphaeus tr     | Devit III Je                          |
| E. foreatus (Rosa)     | Birma (Rangun).                       |
| E. Gammiei (Bedd.)     |                                       |
| 12. Cananaet (DEDD.)   | Vorderindien (Darjiling).             |

| E. incommodus (Bedd.) .                            | Vorderindien (Calcutta). Aus den Kew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Musoni (Bourne) E. Nicholsoni (Bedd.)           | Vorderindien (Calcutta). Vorderindien (Calcutta).  gardens.  Ans den Kew gardens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E. orientalis (Bedd.) E. levis (Rosa), sp. inquir. | Vorderindien (Calcutta). Birma (Distr. Cheba od. Pēregrin? Biapó), Ceylon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subfam.                                            | Diplocardiinae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gen. Diplocardia amph                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. caroliniana Eisen                               | Nord-Carolina (Raleigh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. communis Garman                                 | Illinois (Havana, Urbana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | Champaign, Danville).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D. Eiseni (Michles).                               | Florida (Ceder Hammock,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| į                                                  | Lake Eola, Orlando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | Lake Leonore, Arkadia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Sanford, Lake Gatlin),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D Kanasi (Frank)                                   | Georgia (Savannah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D. Keyesi (Eisen)                                  | Nieder-Kalifornien (Ensenada de todos Santos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D. Koebelei Eisen                                  | Mexiko (Morelos bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | Mexiko).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. Michaelseni Eisen                               | Nord-Carolina (Raleigh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. riparia Frank Sm                                | Illinois (Havana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D. Udei Eisen                                      | Nord-Carolina (Raleigh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D. vervucosa Ude                                   | Nebraska (Omaha).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gen. Zapotecia tr                                  | Marilea (A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Z. amecamecae Eisen Z. Keiteli Michlsn             | Mexiko (Amecameca).  Haiti (Port au Prince).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Z. Hetter MICHES                                   | That (1 of all 1 ince).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subfam.                                            | Trigastrinae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gen. Trigaster tr                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T. Lankesteri Bennam                               | Westindien (St. Thomas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T. tolteca Eisen                                   | Mexiko (Tolnea).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gen. Eudichogaster tr                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E. Ashworthi Michess                               | Vorderindien (Nagpur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E. indica (Bedd.)                                  | Vorderindien (Thana, Bombay).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E. parva (Fedarb)                                  | Vorderindien(DehraDun).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E. poonensis (Fedare)                              | Vorderindien (Puna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gen. Dichogaster tr                                | To a de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D. aequatorialis (Michess.)                        | Uganda(Runssoro), Galla- In geringem Maasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Länder (Djamdjam). peregrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. affinis (Michlen)                               | Deutsch-Ost-Afrika (Dan-Peregrin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | da am Kingani), Mosam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | bique (Quilimane), Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | Guinea (Victoria in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    | Kamerun); Haiti (Port an Prince);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Kolumbien (Honda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | and the state of t |

| D. Annae (Horst)           | Java (Buitenzorg):              | Peregrin.           |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                            | Ober-Guinea (Kamerun).          |                     |
| I). Austeni (Bedd.)        | Nyassa-Land (Blantyre).         |                     |
| D. Baumanni (Michles.).    | Ober-Guinea(StationMisa-        |                     |
| ` i                        | Höhe in Togo).                  |                     |
| D. Beddardi (Horst)        | Liberien.                       |                     |
| D. Bolani (Michess.)       | Vorderindien (Seebpore          | Peregrin, nachweis- |
| (========                  | bei Calcutta);                  | lich verschlepph.   |
|                            | Madagaskar (Majunga,            |                     |
|                            | Andrahomana);                   |                     |
|                            | Ober-Guinea (Kamerun,           |                     |
|                            | Togo, Lagos):                   |                     |
|                            | Galla-Länder;                   |                     |
|                            | [Deutschland (Bergedorf         |                     |
|                            | bei Hamburg)];                  |                     |
|                            | Westindien (Jamaica,            |                     |
|                            | Dominica, St. Vincent,          |                     |
|                            | St. Thomas, Trinidad),          |                     |
|                            | Nieder-Kalifornien (Mi-         |                     |
|                            | raflores), Mexiko (Tepic,       |                     |
|                            | Huatusco);                      |                     |
|                            | Venezuela(Caracas),Para-        |                     |
|                            | gnay (San Bernardino,           |                     |
|                            | Asuncion), Argentinien          |                     |
|                            | (Resistencia in Provinz         |                     |
|                            | Čhaco).                         |                     |
| D. Braunsi Michles         | Sierra Leone.                   |                     |
| D. Budgetti (Bedd.)        | Senegambien (Mc Carthy-         |                     |
|                            | Ins. im Gambia).                |                     |
| D. Büttikoferi (Horst)     | Liberien.                       |                     |
| D. Büttneri (Michlen.)     | Ober-Guinea (Bismarck-          |                     |
|                            | burg in Togo).                  |                     |
| D. caecifera (Horst)       | Ober-Guinea (Axim im            |                     |
|                            | Ashanti-Lande).                 |                     |
| D. castanea (Michles).     | Uganda (Runssoro).              |                     |
| 1. complanata (Michlsn.)   | Ober-Guinea (Bismarck-          |                     |
|                            | burg in Togo).                  |                     |
| D. congica (Horst)         | Kongo-Staat (am Ober-           |                     |
| (Necessary)                | lanf des Kongo).                | Dans min 3          |
| D. corticis (Michlen)      | Celebes (Masarang-Ge-           |                     |
| D grassa (Rupp)            | birge).<br>Ober-Guinea (Lagos). | Aus den Kew         |
| D. crussa (Bedd.)          | Ober-Guillen (Lingus).          | gardens.            |
| D. Crawi Eisen             | Kalifornien (Del Monte,         |                     |
| D. C. COLO LIBER           | San Francisco), angeb-          |                     |
|                            | lich von den Hawaii-            |                     |
|                            | Ins. eingeschleppt].            | Craw).              |
| D. culminis (Michlen.)     | Uganda (Runssoro).              |                     |
| D. cultrifera (Michess.) . | Kaffa.                          |                     |
| D. carta (Michlen)         | Uganda (Runssoro).              |                     |
| D. Damonis Bedd            | Viti-Ins.                       | Fundaotiz durch     |
|                            |                                 | Händler übermitt.   |
| 1                          | ,                               |                     |

| D. dokoensis Michesn D. Ehrhardti (Michesn.) .          |
|---------------------------------------------------------|
| D. Erlangeri Michess D. Ernesti (Michess.)              |
| D. floresiana (Horst)                                   |
|                                                         |
| D. gambiana (Bedd.)                                     |
| D. gardullaensis Michlsn.<br>D. Godeffroyi (Michlsn.) . |
| D. gojaensis Michlsn D. gracilis (Michlsn.)             |
| g, action (initialization)                              |
|                                                         |
| D. Greeffi Michless                                     |
| 1). guatemalae (Eisen)                                  |
| D. heteronephra (Michlen.)                              |
| D. Horsti (Michles.)                                    |
| D. Hupferi Michlsn                                      |
|                                                         |
| D. inermis (Michess.)                                   |
| D. insularis (Michess.) .                               |
| D. intermedia (Michlen.) .                              |
| D. itoliensis (Michl.) typica                           |
| var. coerulea (Michlsn.)                                |
| D. jamaicae (Eisen)                                     |
| D. jamaicae (Eisen) D. Johnstoni (Bedd.)                |
| D. kaffaensis Michesn                                   |
| D. kafuruensis (Michlen.)                               |
| D. kamerunensis Michlen.*)                              |
| D. Keiteli (Michles)                                    |
| D. liberiensis (Horst)                                  |

Kaffa (Omo-Gebiet). Portugiesisch-Guinea (Ins. Bissao). Galla-Länder(Abassi-See). Ober-Guinea (Station Misa-Höhei, Togo, Kamerun\*). Sumatra (Fort de Kock, Peregrin. Padang), Flores (Maumeri, Kotting, Wukur), Timor (Amarassi). Senegambien (Mc Carthy-Ins. im Gambia). Galla-Länder (Gardulla). Westindien (Puerto Plata auf Haiti). Kaffa (Gofa). Ober-Guinea (Bismarck- Peregrin. burg in Togo); Surinam (Paramaribo). St. Thomé. Guatemala (Guatemala). Ober-Guinea (Station Misa-Höhe in Togo). Portugiesisch-Guinea(Ins. Bissao). Tropisches West-Afrika.

Genauer Fundort nicht angegeben; Sammler hat nur in dem bezeichneten Gebiet gesammelt.

Ober-Guinea (Adeli bei Bismarckburg in Togo). Sierra Leone (Scherbro-Ins.). Ober-Guinea (Bismarckburg in Togo). Deutsch-Ost-Afrika (Itoli u. Bukoba am Victoria-Nyansa). Deutsch-Ost-Afrika (Kawende am Ostufer des Tanganyika-Sees). Westindien (Jamaika). Uganda (Ruwenzori). Kaffa. Deutsch-Ost-Afrika (Kafuru, Karagwe u. Nsindja am Victoria-Nyansa). Ober-Guinea (Kamerun). Westindien(PortauPrince auf Haiti).

Liberien.

| D. litnifera Michess                    | Nordost-Afrika (Schoa?).                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| D. malarmata (Rosa)                     | Neu-Guinea (Haveri). Peregrin?              |
| D. malayana (Horst)                     | Celebes (Makassar), Flores Peregrin.        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | (Bari, Maumeri, Kotting,                    |
|                                         | Wukur), Samao am                            |
|                                         | Westende von Timor,                         |
|                                         |                                             |
|                                         | Sumatra (Singkarah,                         |
|                                         | Balighe, Padang, Doloc                      |
|                                         | Surugnan, Tandjong,                         |
| 7. (7)                                  | Morawa).                                    |
| D. mexicana (Rosa)                      | Mexiko (Darango).                           |
| D. Michaelseni (Bedd.) .                | Senegambien (Mc Carthy-                     |
|                                         | Ins. im Gambia).                            |
| D. minus Michess                        | ObGuinea(Accra,Lagos).                      |
| D. misaensis Michess                    | Ober-Guinea (Station Misa-                  |
|                                         | Höhe in Togo).                              |
| D. modesta Michess                      | Kaffa.                                      |
| D. Modiglianii (Rosa)                   | Sumatra (Padang).                           |
| D. mollis (Bedd.)                       | Kongo-Staat (Knrungu-                       |
| ( )                                     | Berge im Norden vom                         |
|                                         | Kiwu-See).                                  |
| D. monticola (Michess.) .               | Uganda (Runssoro).                          |
| D. Moorii (Bedd.)                       | Kongo-Staat (Kurungu-                       |
| D. MOORIE (DEDD.)                       | Berge im Norden vom                         |
|                                         |                                             |
| Il mulatumois Marran                    | Kiwn-See).                                  |
| D. mulataensis Michlen                  | Nordost-Afrika (Harar).                     |
| D. mundamensis (Michley).               | Ober - Guinea (Johann                       |
|                                         | Albrechts-Höhe bei Mun-                     |
|                                         | dame und Victoria in                        |
| T) (77)                                 | Kamerun).                                   |
| $D. nana 	ext{ (Eisen)} 	ext{}$         | Mexiko (San Blas im Distr.                  |
| 7. 37                                   | Tepic).                                     |
| D. Neumanni (Michles).                  | Uganda (Chagre).                            |
| D. nigra (Bedd.)                        | Ober-Guinea (Lagos).                        |
| D. pallida (Michess.)                   | Ober-Guinea (Bismarck-                      |
|                                         | burg in Togo).                              |
| D. papillata (Eisen)                    | Mexiko (Tepic), [Kali-Peregrin, in Pflan-   |
|                                         | fornien (San Francisco, zensendnngen (A.    |
|                                         | angeblich v. den Hawaii- Craw).             |
|                                         | Inseln und von Samoa                        |
|                                         | eingeschleppt)].                            |
| D. parva (Michess.)                     | Uganda (Bataibo am Duki- In geringem Maasse |
| L , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ufer), Galla-Länder. peregrin.              |
| D. proboscidea Michess                  | Ober-Guinea (Station Misa-                  |
| 1                                       | Höhe in Togo).                              |
| D. Reinckei (Michlen)                   | Samoa-Inseln. Peregrin?                     |
| D. Ribaucourti Eisen                    | Mexiko (Mexiko).                            |
| D. roseu (Michlen.)                     | Ober-Guinea (Gabnn, Sci-                    |
| Z                                       | bange).                                     |
| D. rugosa (Eisen)                       |                                             |
| D. Higosa (DISEN)                       | [Kalifornien (Golden Gate Nur im Warmhaus.  |
|                                         | park in San Francisco)].                    |

| D. salieus (Bedd.)       | Java;                     | Aus den Kew gar-    |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
|                          | Singapore, Insel Pinang   | dens.               |
|                          | westlich von Malakka.     |                     |
| D. Schlegeli (Horst)     | Liberien, Sierra Leone.   |                     |
| D. scioana (Rosa)        | Nordost-Afrika (Let-Ma-   |                     |
|                          | refiá in Schoa).          |                     |
| D. silvestris (Michess.) | Uganda (Runssoro).        |                     |
| D. Stampflii (Horst)     | Liberien.                 |                     |
| D. Stuhlmauni (Michlen.) | Mosambique (Quilimane,    |                     |
| ,                        | Mopeia am Rio Quaqua).    |                     |
| D. tenuis (Michlen.)     | Ober-Guinea (Kamerun).    |                     |
| D. togoensis (Michles) . | Ober-Guinea (Bismarck-    |                     |
|                          | burg in Togo).            |                     |
| D. Townsendi Eisen       | Westindien (Jamaika).     |                     |
| D. travancorensis        | Vorderindien (Travankur). | Peregrin? s. unten! |
| D. viridis (Eisen)       | Mexiko (Toluca, Mexiko).  |                     |
| D. Whytei (Bedd.)        | Nyassa-Land.              |                     |
| D. sp. inquirendae       | Neu-Britannien, Neu-Ka-   |                     |
|                          | ledonien (Lifu);          |                     |
|                          | Malayische Halbinsel.     |                     |
|                          | Galapagos Inseln.         |                     |

Geographische Verbreitung: Bei der Unklarheit, die in Betreff der verwandtschaftlichen Verhältnisse in dieser Oligochaeten-Gruppe herrscht, ist au eine einigermaassen sichere Feststellung der geologischen Geschichte der Gruppe nicht zu denken. Die Gebiete der anscheinend zunächst miteinander verwandten Abtheilungen dieser Gruppe stossen aneinander, so zwar, dass die Summe der Gebiete einen die Erde umspannenden geschlossenen Ring bildet. Es trifft hier also die Konvergenz in der Gestaltung mit einer Konvergenz in der geographischen Verbreitung zusammen. Wurde oben bei der Erörterung der Systematik die Frage aufgeworfen, auf welche Weise sich die höchste Gattung Dichogaster aus der Stammgattung Notiodrilus entwickelt habe (über Diplocardia oder über Octochaetus), so muss hier die Frage aufgestellt werden, an welchem Punkte das Gebiet, vom Entstehungsherd der Gruppe sich nach verschiedenen Richtungen hin ausbreitend und nach Umfassung des Erdballs den Ring schliessend, sich wieder traf. Ist die Stelle des Zusammentreffens der beiden Verbreitungsarme entsprechend der in Fig. A dargestellten Verwandtschaftshypothese in Vorderindien zu suchen? Neuseeland Nordamerika Westindien - Afrika Vorderindien

Octochaetus, Notiodrilus, Diplocardia, Trigaster, Dichogaster, Eudichogaster)
Liegt dieser Punkt entsprechend der Hypothese von Fig. B im Atlantischen Ozean?

Die Lösung dieser Frage würde zugleich eine Lösung jener Verwandtschaftsfrage bedeuten und umgekehrt. Einstweilen muss sie wie diese unbeantwortet bleiben. Gehen wir nun zur Betrachtung der Gebiete der verschiedenen Abtheilungen dieser Gruppe über.

Die Unterfamilie Octochaetinae besitzt ein zersprengtes Gebiet, dessen einstmalige grösste Ausdelmung anscheinend, d. h. nach Maassgabe der erhalten gebliebenen Relikte, die Länder des Indischen Ozeans und des südwestlichen Pazifischen Ozeans umfasste. Octochaetinen finden sich in Neuseeland (5 endemische Arten) und in Vorderindien-Birma (8 endemische Arten). Beachtenswerth ist das Vorkommen des Howascolex, der höchst wahrscheinlich dem Wurzelglied dieser Unterfamilie nahe steht, in Madagaskar. Da schon das nächst höhere Glied der Octochaetinen-Hauptreihe, die Gattung Octochaetus, sowohl in Neuseeland wie in Vorderindien vorkommt, so ist wohl anzunehmen, dass jene muthmaassliche Wurzel-Gattung Howascolex einst eine viel weitere Verbreitung besass, und dass jenes madagassische Vorkommen nur als ein Relikt anzusehen ist.

Die Gattung Eudichogaster schliesst sich in ihrer Verbreitung eng an die Octochaetinen-Unterfamilie an, insofern sie lediglich in Vorderindien vorzukommen scheint (4 endemische Arten).

Die höchste Gattung dieser Gruppe, die Gattung Dichogaster, hat ihr Hauptquartier westwärts vom Gebiet der Octochaetinen und der Gattung Eudichogaster, im tropischen Afrika. Wir kennen von hier nicht weniger als 58 endemische Arten. Ihr Gebiet erstreckt sich, soweit bekannt, nordwärts bis zum blauen Nil (Schoa) und zum Gambia, südwärts bis zum Sambesi (Mosambique). Als äusserste Grenzen sind wahrscheinlich die regenarmen und regenlosen Gebiete Nord- und Süd-Afrikas anzusehen. Das Gebiet dieser Gattung scheint aber nicht auf dieses Hauptquartier beschränkt zu sein; es finden sich anscheinend endemische Arten auch ausserhalb Afrikas, in Westindien und Zentralamerika in grösserer Zahl, wenn auch gegen die afrikanische Truppe zurücktretend (anscheinend 4 und 5 endemische Arten). in Vorderindien, im Malavischen Gebiet und auf den Südsee-Inseln in einzelnen zerstreuten Vorkommnissen. Sind diese Vorkommnisse wirklich endemisch, oder handelt es sich um verschleppte Formen, die im eigentlichen Gebiet noch aufgesucht werden müssen? Ich glaube das letztere annehmen zu sollen, und zwar aus folgendem Grunde: Wie die afrikanischen Dichogastren zeigen, handelt es sich um eine Gattung, die zur Hervorbringung grosser und riesiger Formen befähigt ist. Von den 58 in Afrika endemischen Arten übertreffen nicht weniger als 26, also fast die Hälfte, eine Länge von 90 mm, nicht weniger als 6 eine Länge von 360 mm, 4 können länger als 1/2 m werden. Ausserhalb Afrikas finden sich dagegen fast ausschliesslich kleine und sehr kleine Formen. Nur eine Art. D. Keiteli (Michlen,), von Haiti übertrifft mit ihrer Länge von 240 mm beträchtlich die 90 mm-Grenze, die sonst nur noch von einer zweiten ausserafrikanischen Art um ein Geringes überschritten wird, nämlich von der mexikanischen D. viridis (Eisen) mit 110 mm. Wie wir oben bei der Erörterung der Merkmale der Verschleppungsvorkommnisse (p. 14) gesehen haben, ist das Auftreten von lediglich kleineren Formen einer Gruppe, die auch grössere hervorzubringen vermag, ein Verdachtsmoment in Bezug auf die endemische Natur der betreffenden Vorkommnisse. Es kann demnach für die Feststellung des eigentlichen Gebietes der Gattung Dichogaster ausser Afrika nur noch das westindisch-zentralamerikanische Gebiet mit 9 Arten, darunter zwei mittelgrosse, in Betracht kommen, während die übrigen Gebiete augenscheinlich nur Verschleppungsvorkommnisse aufweisen, darunter allerdings manche, bei denen es sich um den ersten und einzigen Nachweis der betreffenden Art handelt, die also anscheinend endemisch sind.

Das Gebiet der Gattung Trigaster, Westindien und Mexiko, schliesst sich eng an das Gebiet der Gattung Dichogaster an; es deckt sich mit dem westlichen, ausserafrikanischen Theile desselben.

An das Gebiet der Gattung Trigaster schliesst sich endlich das der Unterfamilie Diplocardiinae an. Die Gattung Zapotecia findet sich in dem gleichen Gebiet wie Trigaster, in Westindien und Mexiko; die Gattung Diplocardia schliesslich ist charakteristisch für das kontinentale Zentral- und Nordamerika, beherrscht sie doch mit 9 endemischen Arten das Gebiet von Mexiko und Nieder-Kalifornien bis Nord-Carolina, Illinois und Nebraska (Hierzu Karte VI).

## Gruppe Ocnerodrilinen-Eudrilinen.

Systematik: Die Vereinigung der Ocnerodrilinen und Eudrilinen zu ciner Gruppe mag gewagt erscheinen: hier die kleinen, pigmentlosen, im Allgemeinen so einfach organisirten Ocnerodrilinen, die mehr an limnische Oligochaeten erinnern, dort die meist grösseren, manchmal riesigen, meist stark pigmentirten Eudrilinen, echte Regenwürmer, mit einem so hochentwickelten und so überraschende Komplikationen aufweisenden weiblichen Geschlechtsapparat — und doch bin ich zur Zeit mehr denn je davon überzeugt, dass die Eudrilinen thatsächlich aus Ocnerodrilinen hervorgegangen sind. Der grosse Unterschied im Habitus beruht wohl nur auf verschiedener Lebensweise. Die kleinen, pigmentlosen Ocnerodrilinen sind meist limnisch oder amphibisch, die grösseren pigmentirten Eudrilinen terricol. Dabei ist nicht zu vergessen, dass es auch kleine pigmentlose Eudrilinen giebt, die ihrem Habitus nach den Ocnerodrilinen gleichen (vergl. Gordiodrilus tenuis BEDD. und Megachaetina tenuis (Michlen), auf deren Aehnlichkeit im Habitus schon Beddard hinwies). Auch die komplexe Natur des weiblichen Geschlechtsapparates bei den Eudrilinen spricht nicht gegen die angenommene Verwandtschaft. Die grosse Verschiedenartigkeit in der Gestaltung dieses Organsystems giebt uns zwar bedeutsame Merkmale für die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Unterfamilie Eudrilinae an die Hand; für die Feststellung der verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Unterfamilie als Ganzes zu anderen Terricolengruppen ist aber ein Organsystem von derartig wechselnder Gestaltung unverwendbar. Beachtenswerth ist, dass die verschiedenen Gattungen der Eudrilinen in Bezug auf dieses Organsystem eine Stufenleiter von der einfachsten bis zu der höchst komplizirten Gestaltung bilden; dass also diese letztere kein Hinderniss ist bei der Ableitung der Eudrilinen von Terricolen mit einfach gestaltetem weiblichem Geschlechtsapparat.

Es sprechen verschiedene Umstände für die Verwandtschaft zwischen Eudrilinen und Ocnerodrilinen: zunächst das Vorkommen unpaariger ventraler Chylustaschen am Oesophagus bei den Eudrilaceen. Derartige Organe finden sich nur bei Ocnerodrilinen wieder, und zwar, wie mir die Untersuchung einer Nematogenia-Art zeigte, in genau der gleichen Ausbildung wie bei den Eudrilaceen. Die Ocnerodrilinen geben ferner (in der Komplizirung des männlichen Ausführungsapparates bei der Gattung Nannodrilus) eine gute Erklärung für die bei den Eudrilinen so stark von dem Ursprünglichen, dem acanthodrilinen Geschlechtsapparat, abweichende Gestaltung des männlichen

Ausführungsapparates (Euprostaten).

Es muss aber zugegeben werden, dass diese wenigen Momente nicht genügend beweiskräftig sind. Wenn ich sie trotzdem zur Konstruktion des Stammbaumes benutze, so kann dies nur dadurch gerechtfertigt werden, dass anderes Baumaterial nicht vorhanden ist. Die Eudrilinen sind Angehörige der

Familie Megascolecidae, das geht sicher hervor aus der Beschränkung der männlichen Poren auf die Region der Segmente 17 bis 19 und aus der allgemeinen Lage des Gürtels. Ein kontinuirlicher Uebergang von den Endrilinen zur gemeinsamen Familienwurzel, der Gattung Notiodrilus, ist nicht vorhanden oder wenigstens zur Zeit nicht erkennbar. Die jedenfalls weit unter den Eudrilinen stehende Untergattung Ocnerodrilinae bietet die einzigen Hinweise auf verwandtschaftliche Beziehungen der Eudrilinen zu anderen Megascoleciden dar.

Die Gruppe der Ocnerodrilinen-Eudrilinen ist dadurch von allen übrigen Megascoleciden-Gruppen ausgezeichnet, dass sie in keinem Falle Abweichungen von der ursprünglichen lumbricinen Borstenanordnung und vom ursprüng-

lichen meganephridischen Zustand aufweist.

Die niedrigere Abtheilung dieser Gruppe, die Unterfamilie Ocherodrilinae, ist hauptsächlich charakterisirt durch das konstante Vorkommen eines einzigen Paares von Chylustaschen oder einer einzigen, unpaarigen Chylustasche im 9. Segment. Das Wurzelglied dieser Unterfamilie, die Gattung Kerria, zeigt noch die von Notiodrilus überkommene acauthodriline Form des männlichen Geschlechtsapparates in reiner Ausbildung. Aus Kerria entwickelte sich einerseits die Gattung Ocnerodrilus durch rein microscolecine Umwandlung des männlichen Geschlechtsapparates, andererseits die Gattung Gordiodrilus durch unvollständige microscolecine Umwandlung (Beibehaltung der ursprünglichen Lage der männlichen Poren am 18. Segment und meist auch zweier Prostaten-Paare, deren Mündungen den männlichen Poren aber genähert sind). der Gattung Gordiodrilus, die wie die übrigen bisher erwähnten Ocnerodrilinen-Gattungen einen einzigen oder gar keinen Muskelmagen aufweist, entspross die Gattung Nannodrilus mit zwei Muskelmagen, und aus dieser durch Vollendung des bei Nannodrilus noch unvollständigen microscolecinen Zustandes die ebenfalls zwei Muskelmagen besitzende Gattung Nematogenia. Von allen anderen Ocnerodrilinen-Gattungen unterscheidet sich schliesslich die Gattung Pygmaeodrilus durch den Besitz echter Divertikel an den Ausführgängen der Samentaschen. Der Ursprung dieser Gattung ist mir nicht ganz klar. Es erscheint zweifelhaft, ob sie aus Ocnerodrilus, dem sie durch die einfache Struktur der Chylustaschen und das Fehlen des Muskelmagens nahe zu stehen scheint, oder direkt aus Kerria, bei der die Chylustaschen jedenfalls zum Theil schon den komplizirteren, für Gordiodrilus, Nannodrilus und Nematogenia charakteristischen Bau aufweisen, herzuleiten ist.

Was die höhere Abtheilung dieser Gruppe, die Unterfamilie Eudrilinae anbetrifft, so ist sie, falls überhaupt von Ocnerodrilinen, wohl von der Gattung Gordiodrilus abzuleiten. Ihr wesentlichster Charakter liegt in der Ersetzung der alten acanthodrilinen Prostaten durch Neubildungen, Euprostaten, sowie in der mehr oder weniger komplizirten Gestaltung des weiblichen Geschlechtsapparates, hervorgerufen durch Bildung von Kommunikationen (theilweise cölomatischer Neubildungen) und Verwachsungen verschiedener Theile dieses Apparates, im niedrigsten Zustand lediglich repräsentirt durch die Annäherung der Samentaschen an die übrigen weiblichen Organe und der dieser Annäherung entsprechenden Verschiebung der Samentaschen-Poren nach hinten. Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Unterfamilie Eudrilinae sind noch zu wenig klargestellt, als dass ich es wagen könnte, einen detaillirten Stammbaum der Unterfamilie zu konstruiren. Es lassen sich zwei hauptsächliche Verwandtschaftsgruppen, die Sektionen Pareudrilacea und Eudrilacea, erkennen. Die Sektion Pareudrilacea enthält verschiedene Gattungen, die einen relativ einfachen weiblichen Geschlechtsapparat aufweisen, nämlich die Gattungen Endriloides und Platudrilus. Bei Endriloides ist z. B. überhaupt noch

keine Verbindung zwischen Samentasche und den übrigen weiblichen Organen geschaffen, nur vorbereitet, insofern die Samentaschen diesen Organen nahe Man könnte versucht sein, diese Gattung an die Wurzel des Stammbaumes zu stellen. Dann müsste man aber die Chylustaschen der Eudrilinen als jüngere, von den Chylustaschen der Ocnerodrilinen unabhängige Gebilde ansehen und damit auf die Hypothese der Verwandtschaft zwischen Ocnerodrilinen und Eudrilinen verzichten; denn gerade jene Eudrilinen-Gattungen, Eudriloides und Verwandte, besitzen keine ventralen unpaarigen Chylustaschen. Vielleicht aber ist die Einfachheit des weiblichen Geschlechtsapparates, sowie auch das Fehlen der Chylustaschen bei Eudriloides und Verwandten nur eine Reduktionserscheinung. Für diese letztere Anschauung spricht folgende Ueberlegung: Man kann nicht wohl annehmen, dass die Herausbildung der komplexen Gestaltung des weiblichen Geschlechtsapparates mit der Verschiebung der Samentaschen nach hinten begonnen habe. Es erscheint weit annehmbarer, dass diese Verschiebung erst durch die Kommunikationsbildung zwischen Samentaschen und Eileitern hervorgerufen sei, dass sich zunächst also eine Kommunikation zwischen den Eileitern und den weit nach hinten ragenden, aber normal auf Intersegmentalfurche 8/9 ausmündenden Samentaschen gebildet habe (der Art etwa, wie wir es jetzt noch bei Hyperiodrilus Millsoni (Bedd.) finden; bei dieser Art mündet die Samentasche zwar auch schon nicht mehr, wie es dem microscolecinen Geschlechtsapparat zukommt, auf Intersegmentalfurche so aus, aber doch noch am 10. Segment, also nur sehr wenig weiter hinten). Nach dieser Anschauung kann also Eudriloides, bei dem keine Kommunikation zwischen Samentasche und Eileitern besteht, die Samentasche aber doch schon weit nach hinten gerückt ist, nicht das ursprüngliche Eudrilinen-Stadium sein. wäre also als Reduktionsform anzusehen.

All diese Ueberlegungen haben aber zu viel des Hypothetischen an sich, als dass wir darauf weiter bauen und Schlüsse über die geographischen Beziehungen daraus ziehen könnten. Ich verzichte deshalb auf die Aufstellung eines Stammbaumes der Eudrilinae und setze diese Unterfamilie nur als Ganzes in fragweise Beziehung zu dem unten mehr detaillirt ausgeführten Stammbaum der Ocnerodrilinae.

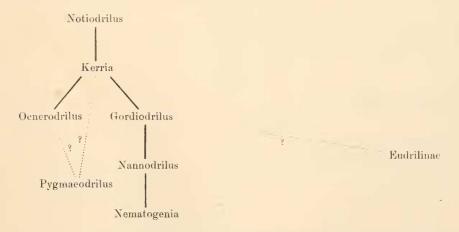

Zur speziellen Systematik ist folgendes zu bemerken: Die artliche Selbständigkeit der Kerria Borellii Cognetti kann ich auch nach den neueren Ausführungen Cognetti's 1) nicht anerkennen. Die Gestaltung des männlichen Geschlechtsfeldes ist zu sehr von Kontraktion und dem Stadium der Pubertät abhängig, und der geringfügige Unterschied in der Borstenanordnung findet genügenden systematischen Ausdruck, wenn man die brasiliauische Form Cognetti's als Varietät der boliviauisch-argentinischen Rosa's bezeichnet.

#### Subfam. Ocnerodrilinae.

| Gen. Kerria                 | Vor-       |                                  |                     |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
|                             | wieg.      |                                  |                     |
|                             | Im         |                                  |                     |
| K. asuncionis Rosa          |            | Paraguay (Asuncion).             |                     |
| K. eiseniana Rosa           |            | Paraguay(Asuncion, Rio           |                     |
|                             |            | Apa), Nordwest-Ar-               |                     |
|                             |            | gentinien (San Lorenzo           |                     |
|                             |            | in der Provinz Jujuy).           |                     |
| K. Garmani Rosa             |            | Paraguay(Zentral-Para-           |                     |
|                             |            | guay).                           |                     |
| K. halophila Bedd           | sl         | Bolivien (Oberlauf des           |                     |
|                             |            | Pilcomayo).                      | •                   |
| K. Mcdonaldi Eisen          | $_{ m lm}$ | Nieder-Kalifornien               |                     |
|                             |            | (San José del Cabo, Mi-          |                     |
|                             |            | raflores, Santa Ana).            |                     |
| K. papillifera Rosa         |            | Paraguay.                        |                     |
| K. Rosae Bedd               | lm         | Argentinien (Buenos              |                     |
|                             |            | Aires).                          |                     |
| K. saltensis Bedd           | amph       | Chile (Salto b. Valparaiso,      |                     |
|                             |            | Quillota, Coquimbo);             |                     |
|                             |            | Ins. Juan Fernandez.             |                     |
| K. stagnalis (Kinb.)        | lm         | Argentinien (Buenos              |                     |
|                             |            | Aires, Temperley), Uru-          |                     |
|                             |            | guay (Cerro bei Monte-           |                     |
| V I V D                     |            | video).                          |                     |
| K. subaudina Rosa f. typica |            | Argentinien (Prov. Sal-          |                     |
|                             | ) .        | ta u. Jujuy), Süd-Bo-            |                     |
|                             |            | livien (Caiza n. Aguaj-          |                     |
| former Don Hill (Const.)    |            | renda).                          |                     |
| forma Borellii (Cognet.)    |            | Brasilien (Urucúm bei            |                     |
| K. zonalis Eisen            | lm         | Corumbài. MattoGrosso).          |                     |
| 11. ZUMUGO INISEA           | 1111       | Nieder-Kalifornien               |                     |
|                             |            | (San José del Cabo, Miraflores). |                     |
| Gen. Ocnerodrilus           | Vor-       | nores).                          |                     |
| om omerournes               | wieg.      |                                  |                     |
|                             | tr         |                                  |                     |
| Subgen. Ocnerodrilus        |            |                                  |                     |
| O. (O.) occidentalis Eisen  |            |                                  |                     |
| f. typica                   |            | Kalifornien (Fresno im           | Peregrin, in Pflan- |
|                             |            | Thal des San Joaquin,            |                     |
|                             |            | San Francisco [angeblich         | Craw.)              |
|                             |            | v. China eingeschleppt]),        |                     |
|                             |            | Mexiko (Durango).                |                     |
| 1) I. Couvement Tourisali   | Lalinia    | wi al amanti i i . D. H. Ma      | 713 · 37 3 373711   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) L. Cognetti: Terricoli boliviani ed argentini; in: Boll. Mus. Torino, Vol. XVII, nr. 420, p. 3.

| von angonas Franc                                        |               | Arizona (Phannir)                              |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|
| var. arizonae Eisen<br>Subgen. Liodrilus                 |               | Arizona (Phoenix).                             |                   |
| O. (L.) Eiseni Bedd                                      | tr            | Britisch-Guayana.                              | Aus den Kew gar-  |
|                                                          |               |                                                | dens.             |
| Subgen. Ilyogenia                                        |               |                                                |                   |
| O. (I.) africanus (Bedd.).                               |               | Natal (Durban).                                | Aus den Kew gar-  |
|                                                          |               |                                                | dens.             |
| O. (1.) agricola Eisen                                   | tr            | Guatemala (Guatemala).                         |                   |
| O. (1.) Beddardi Eisen .                                 |               | Nieder-Kalifornien (San                        |                   |
| O. (I.) Calwoodi Michess.                                |               | José del Cabo). Westindien (St. Thomas).       |                   |
| O. (I.) comondui Eisen .                                 |               | Nieder-Kalifornien (Thal                       |                   |
|                                                          |               | von Comondu).                                  |                   |
| O. (1.) contractus Eisen .                               | lm            | Guatemala (Llano                               |                   |
|                                                          |               | Grande).                                       |                   |
| O. (I.) guatemalae Eisen.                                | tr            | Guatemala (Guatemala,                          |                   |
| (i) (I) Handrick France                                  | 4             | Tamaju).                                       |                   |
| O. (1.) Hendriei Eisen O. (1.) limicola Eisen            | lm            | Guatemala (Santo Tomas). Guatemala (Antigua    |                   |
| O. (1.) anacotte Elsex                                   | 1111          | Guatemala).                                    |                   |
| O. (I.) mexicanus Eisen f.                               |               |                                                |                   |
| typica                                                   | tr            | Mexiko (Mazatlan).                             |                   |
| var. hawaiiensis Eisen .                                 |               | Kalifornien (San Fran-                         | Aus Pflanzen-Sen- |
|                                                          |               | cisco [angeblich von                           | dungen(A.Craw).   |
| (1) (1) sa ana ang ang ang ang Paga                      |               | Honolulueingeschleppt]).                       |                   |
| O. (1.) paraguayensis Rosa                               |               | Paraguay (Asuncion),<br>Nordwest - Argentinien |                   |
|                                                          |               | (San Lorenzo i. d. Prov.                       |                   |
|                                                          |               | Jujuy), Süd - Bolivien                         |                   |
|                                                          |               | (Aguajrenda).                                  |                   |
| O. (1.) Rosae Eisen                                      |               | Guatemala (San Antonio).                       |                   |
| O. (1.) santivavieri Eisen.                              | 9             | Nieder - Kalifornien (Lo-                      |                   |
| O. (I.) sonorae Eisen                                    |               | reto, San Xavier).  Mexiko (Sonora, San Mi-    |                   |
| C. (1.) sonorte linela                                   |               | guel de Horcasitas).                           |                   |
| (). (1.) taste (Eisen)                                   |               | Nieder-Kalifornien (Kap                        |                   |
|                                                          |               | Region), Mexiko (Tepic,                        |                   |
|                                                          |               | Mexiko, Morelos, San                           |                   |
| (I) toniamois (E)                                        |               | Blas).                                         |                   |
| O. (I.) tepicensis (Eisen). O. (I.) tuberculatus (Eisen) |               | Mexiko (Tepic).                                |                   |
| Subgen. Haplodrilus                                      |               | Guatemala (Guatemala).                         |                   |
| O. (H.) Borellii Rosa                                    |               | Paraguay (Asuncion).                           |                   |
| O. (H.) Michaelseni Cogn.                                |               | Paraguay (Asuncion),                           |                   |
|                                                          |               | Brasilien (Urncúm bei                          |                   |
| C Dunman delle                                           | T.            | Corumbài.MattoGrosso).                         |                   |
| Gen. Pygmaeodrilus                                       | Vor-<br>wieg. |                                                |                   |
|                                                          | Im            |                                                |                   |
| P. affinis Michess                                       | lm            | Deutsch - Ost - Afrika                         |                   |
| **                                                       |               | (Victoria - Nyansa bei                         |                   |
|                                                          |               | Bukoba).                                       |                   |

| P. bipuuctatus (Michlen.).          |        | Ug an da (Kassénye am<br>Südwest-Ufer des Albert-              |                           |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P. bukobensis Michley               | lm     | Nyansa). Dentsch - Ost - Afrika (Victoria - Nyansa bei         |                           |
| P. Neumanni Michess                 | lm     | Bukoba).<br>Nordost-Afrika(Harar,                              |                           |
| 1. Neumanni Michess                 | 1111   | Didda).                                                        |                           |
| P. quilimanensis Michess.           | tr     | Mosambique (Quilimane).                                        |                           |
| Gen. Gordiodrilus                   | Vor-   |                                                                |                           |
| *************                       | wieg.  |                                                                |                           |
|                                     | tr     |                                                                |                           |
| G. ditheca Bedd                     |        | Ober-Gninea (Lagos).                                           | Aus den Kew gar-          |
|                                     |        |                                                                | dens.                     |
| G. dominicensis Bedd                |        | Westindien (Dominica).                                         | Aus den Kew gar-<br>dens. |
| G. elegans Bedd                     |        | Ober-Gninea (Lagos).                                           | Aus den Kew gar-<br>dens. |
| G. papillatus Bedd G. robustus Bedd |        | Ober-Guinea (Lagos). Ober-Guinea (Lagos). Ober-Guinea (Asaba). | Ans den Kew gar-<br>dens. |
| G. zanzibaricus Bedd                |        | Sansibar.                                                      | COMM                      |
| Gen. Nannodrilus                    |        | ounorsai.                                                      |                           |
| N. africanus Bedd                   |        | Ober-Guinea.                                                   |                           |
| N. phreoryctes Miches.*.            |        | Ober-Guinea (Bonge                                             |                           |
|                                     |        | in Kamerun).                                                   |                           |
| N. Standei Michess                  | lm     | Aegypten (Ismailia,                                            |                           |
|                                     | 1      | Kairo, Bedraschin).                                            |                           |
| Gen. Nematogenia                    | tr?    | 01 0 · (I )                                                    | 1 T                       |
| $N.\ lacuum\ (Bedd.)$               |        | Ober-Guinea (Lagos).                                           | Aus den Kew gar-          |
| V                                   |        | Zontralamorila (Panama)                                        | dens.                     |
| N. panamaensis (Eisex) .            |        | Zentralamerika (Panama):<br>  Ober-Guinea (Kamerun).*          |                           |
|                                     | Subfan | Endrilinge                                                     |                           |

| Subfam. Eudrilinae.                    |                                                  |                           |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
|                                        | Vor-                                             |                           |  |  |
| E. brunnens Bedd                       | tr<br>Britisch-Ost-Afrika (Mom-<br>bassa-Insel). |                           |  |  |
| E. Cotterilli Bedd                     | Britisch-Ost-Afrika (Mombassa-Insel).            |                           |  |  |
| E. durbanensis Bedd                    | tr Natal (Durban).                               | Aus den Kew gar-<br>dens. |  |  |
| E. gypsatus Michess                    | Sansibar, Deutsch - Ost-<br>Afrika (Userann).    |                           |  |  |
| E. kinganiensis Michelsn               | Deutsch-Ost-Afrika (Dan-<br>da am Kingani).      |                           |  |  |
| E. parvus Michlsn E. titanotus Michlsn | tr Mosambique (Quilimane)<br>Sansibar.           |                           |  |  |

| (I - Makahaina                | l n |                                                |                    |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------|--------------------|
| Gen. Metschaina               | tr  | Nordost-Afrika (Schoa,                         |                    |
| M. suctoria Michess           |     | Didda).                                        |                    |
| Gen. Platydrilus              |     | Dittuta).                                      |                    |
| P. callichaetus Michess       |     | Deutsch-Ost-Afrika (Mbu-                       |                    |
| 7. Cartelante Michiga.        |     | sini am Rukajurd).                             |                    |
| P. lewaensis Michess          |     | Deutsch - Ost - Afrika                         |                    |
| r, tortetresso lartinam.      |     | (Lewa).                                        |                    |
| P. megachaeta Michess         |     | Deutsch-Ost-Afrika (Ma-                        |                    |
|                               |     | kakalla in Ost-Unguru,                         |                    |
|                               |     | Bach Msangasi).                                |                    |
| Gen. Megachaetina             |     | o /                                            |                    |
| M. alba (Michless.)           |     | Deutsch-Ost-Afrika (Mbn-                       |                    |
|                               |     | sini am Rukajurd).                             |                    |
| M. tenuis (Michlen)           |     | Deutsch-Ost-Afrika (Ko-                        |                    |
|                               |     | rogwe am Rufu).                                |                    |
| Gen. Reithrodrilus            |     |                                                |                    |
| R. minutus Michesn            |     | Deutsch-Ost-Afrika (Ma-                        |                    |
|                               |     | kakalla-Thal in Ost-Un-                        |                    |
|                               |     | guru, Bach Msangasi).                          |                    |
| Gen. Stuhlmannia              | tr  |                                                |                    |
| S. gracilis Michess           |     | Uganda (Kassénye am                            |                    |
|                               |     | Südwest-Ufer des Albert-                       |                    |
| S wasiahilia Maur f taniaa    | 4   | Nyansa).                                       | In geringem Maasse |
| S. variabilis Mach. f. typica | tr  | Sansibar, Deutsch - Ost-<br>Afrika (Korogwe am | peregrin.          |
|                               |     | Rufu, Kiliengo, Bukoba),                       | peregiii.          |
|                               |     | Britisch-Ost-Afrika (Ma-                       |                    |
|                               |     | gila, Insel Mombassa),                         |                    |
|                               |     | Uganda (Kassénye am                            |                    |
|                               |     | Südwest-Ufer des Albert-                       |                    |
|                               |     | Nyansa).                                       |                    |
| var. patelligera Michesn.     |     | Deutsch-Ost-Afrika (süd-                       |                    |
|                               |     | lich von Kitángule,                            |                    |
|                               |     | Nongo).                                        |                    |
| var. ugandensis Michlen.      |     | Uganda.                                        |                    |
| S. asymmetrica Miches         |     | Nordost-Afrika (Kaffa).                        |                    |
| Gen. Notykus                  |     | Doutoch Oct Afrika (Pack                       |                    |
| N. Emini Michess              |     | Deutsch-Ost-Afrika (Bach<br>Longa, Mrogoro).   |                    |
| Gen. Metadrilus               |     | Lionge, milogoroj.                             |                    |
| M. rukajurdi Michess          |     | Deutsch-Ost-Afrika (Mbu-                       |                    |
|                               |     | sini am Rukajurd, Mang-                        |                    |
|                               |     | walla am Bach Hanaha,                          |                    |
|                               |     | Mrogoro, Bach Longa).                          |                    |
| Gen. Pareudrilus              |     |                                                |                    |
| P. papillatus (Michess.) .    |     | Uganda (Kassénye am                            |                    |
|                               |     | Südwest-Ufer des Albert-                       |                    |
| 24                            |     | Nyansa).                                       |                    |
| P. stagnalis (Bedd.)          |     | Britisch-Ost-Afrika(Mom-                       |                    |
|                               |     | bassa-Ins. u. gegenüber-                       |                    |
|                               |     | liegendes Festland).                           |                    |

| Gen. Libyodrilus                                     |                     |                                                 |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| L. violaceus Bedd                                    |                     | Ober-Guinea (Lagos).                            |                  |
| Gen. Nemertodrilus                                   |                     | ( 0 )                                           |                  |
| N. griseus Michess                                   |                     | Mosambique (Quilimane).                         |                  |
| Sect. Endrilacea                                     |                     |                                                 |                  |
| Gen. Eudrilus                                        | tr                  | Naussaland Nau Vale                             | Donomin          |
| E. Eugeniae (Kinb.)                                  |                     | Neuseeland, Neu-Kaledonien;                     | reregrin.        |
|                                                      |                     | Ceylon;                                         |                  |
|                                                      |                     | Madagaskar;                                     |                  |
|                                                      |                     | Lunda, Ober-Guinea (Ka-                         |                  |
|                                                      |                     | merun, Togo), Liberia;                          |                  |
|                                                      |                     | St. Helena;                                     |                  |
|                                                      |                     | Westindien (Antillen, Bermudas), Zentralamerika |                  |
|                                                      |                     | (Panama);                                       |                  |
|                                                      |                     | Venezuela, Britisch-Gua-                        |                  |
|                                                      |                     | yana, Surinam.                                  |                  |
| E. kamerunensis Michlsn                              |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| E. pallidus Michess                                  |                     | Ober - Guinea (Togo,                            |                  |
| Gen. Kaffania                                        | tr                  | Accra).                                         |                  |
| K. Neumanni Michlen.                                 |                     | Nordost - Afrika (Süd-                          |                  |
|                                                      |                     | Kaffa).                                         |                  |
| Gen. Malodrilus                                      | tr                  |                                                 |                  |
| M. gardullaensis Michley.                            |                     | Nordost-Afrika (Gardulla).                      |                  |
| M. Neumanni Michess Gen. Metascolex                  |                     | Nordost-Afrika (Kaffa).                         |                  |
| M. fumigatus Miches.*                                |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| Gen. Parascolex                                      | tr                  | Opol Gallioa ()                                 |                  |
| P. purpureus (Michess.) .                            |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| P. Rosae (Michles.)                                  |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| P. andrew (Myerry 1921)                              |                     | Insel Fernando-Poo.                             |                  |
| P. ruber (Michless.)                                 |                     | Ober-Guinea (Kamerun, Togo).                    |                  |
| P. Sjöstedti Michesn.*                               |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| Gen. Euscolex                                        | tr                  |                                                 |                  |
| E. victoriensis Michles                              |                     | Ober-Guinea (Kamerun).                          |                  |
| Gen. Preussiella                                     | tr                  | Lunda                                           |                  |
| P. lundaensis (Michles). P. siphonochaeta (Michles). | tr                  | Lunda. Ober-Guinea (Kamerun).                   |                  |
| Gen. Büttneriodrilus                                 | UI                  | ober-dumea (reameran).                          |                  |
| B. congicus Michess                                  |                     | Kongo - Staat (zwischen                         |                  |
|                                                      |                     | Kuako und Kimpoko                               |                  |
| C                                                    | 1.                  | am Kongo).                                      |                  |
| Gen. Hyperiodrilus                                   | tr                  | Ober-Guinea (Lagos, Bis-                        |                  |
| ir. aratana DEDD                                     |                     | marckburg in Togo).                             |                  |
| H. lagosensis (Bedd.)                                | $\operatorname{tr}$ | Ober-Guinea (Lagos).                            | Aus den Kew gar- |
|                                                      |                     |                                                 | dens.            |
| H. Millsoni (Bedd.)                                  |                     | Ober-Guinea (Lagos).                            |                  |
| Gen. Iridodrilus                                     | tr                  |                                                 |                  |

| I. Preussi Miches                            |    | Ober-Guinea (Kamerun).     |  |
|----------------------------------------------|----|----------------------------|--|
| I. roseus Bedd                               |    | Ober-Guinea (Lagos).       |  |
|                                              | tr | ( )                        |  |
| Gen. Eminoscolex                             | LI | Mandagt Afrika (150 ffg)   |  |
| E. affinis Michess                           |    | Nordost-Afrika (Kaffa).    |  |
| E. ater Michess                              |    | Nordost - Afrika (Kaffa,   |  |
|                                              |    | Maschango).                |  |
| E. Barnimi Michles                           |    | Hoch - Sennaar (Hellet     |  |
| 23, 23,000                                   |    | Idris).                    |  |
| E buttancia Mayran                           |    | Nordost-Afrika (Kaffa).    |  |
| E. kaffaensis Michess                        |    |                            |  |
| E. montanus Michesn                          |    | Nordost-Afrika (Kaffa).    |  |
| E. Neumanni Michles                          |    | Uganda (Mlema).            |  |
| E. silvestris Miches                         |    | Nordost - Afrika (Kaffa,   |  |
|                                              |    | Maschango).                |  |
| E. toreutus Miches                           |    | Uganda (Runssoro, Ki-      |  |
| D. WICKING MITCHESA                          |    | rima).                     |  |
| 17 - 17:11 Nr                                |    |                            |  |
| E. variabilis Michlen                        |    | Nordost-Afrika (Kaffa).    |  |
| E. viridescens Miches                        |    | Uganda (Runssoro).         |  |
| Gen. Gardullaria                             | tr |                            |  |
| G. armata Michlen                            |    | Nordost-Afrika(Gardulla).  |  |
| Gen. Neumanniella                            | tr |                            |  |
|                                              | C1 | Nordost-Afrika (Kaffa).    |  |
| N. gracilis Michess                          |    |                            |  |
| N. pallida Michess                           |    | Nordost - Afrika (Kaffa,   |  |
|                                              |    | Schoa).                    |  |
| N. siphonochaeta Miches.                     |    | Nordost-Afrika (Gardulla). |  |
| N. tenuis Michlen                            |    | Nordost-Afrika (Schoa).    |  |
| Gen. Teleudrilus                             |    |                            |  |
| T. abassiensis Miches.                       |    | Nordost-Afrika (Abassi-    |  |
| I. (Ioussiensis Miches).                     |    |                            |  |
|                                              |    | See).                      |  |
| T. annulicystis Miches                       |    | Nordost-Afrika (Abassi-    |  |
|                                              |    | See).                      |  |
| T. arussiensis Michlen                       |    | Nordost-Afrika (Didda).    |  |
| T. assimilis Michess                         |    | Nordost-Afrika (Harar).    |  |
| T. Beddardi Michess                          |    | Nordost-Afrika (Harar).    |  |
|                                              |    | Nordost-Afrika (Didda).    |  |
| T. diddaensis Michess                        |    |                            |  |
| T. Ellenbecki Michlen                        |    | Nordost-Afrika (Harar).    |  |
| T. Erlangeri Michelsk                        |    | Nordost-Afrika (Abassi-    |  |
|                                              |    | See).                      |  |
| T. jumigatus Miches                          |    | Nordost-Afrika (Schoa?).   |  |
| T. galla Michless                            |    | Nordost-Afrika (Didda).    |  |
|                                              |    | Nordost-Afrika (Schoa?).   |  |
| T. parvus Michelsn T. Ragazzi Rosa f. typica |    |                            |  |
| T. Ragazzi Rosa i. typica                    |    |                            |  |
| var. papillatus Miches.                      |    | Nordost - Afrika (Schoa,   |  |
|                                              |    | Wabbi-Gebiet).             |  |
| T. Rosae Miches                              |    | Nordost-Afrika (Schoa).    |  |
| T. suctorius Michess                         |    | Nordost-Afrika (Abassi-    |  |
| Z. CHECOFOR ZEECHELINAN                      |    | See).                      |  |
| (1 Talaulausulus                             | 1  | 1366).                     |  |
| Gen. Teleutoreutus                           | tr | ALL LACT (CLTZ OL)         |  |
| T. Neumanni Michess                          |    | Nordost-Afrika (SKaffa).   |  |
| Gen. Polytoreutus                            | tr |                            |  |
| P. Arningi Michles                           | tr | Deutsch - Ost - Afrika     |  |
|                                              |    | (Uhehe-Gebiet).            |  |
|                                              |    | (02222)                    |  |

| P. coeruleus Michl. f. typica |
|-------------------------------|
| 13                            |
| var. ajinis Michley           |
| var. korogweensis Michl.      |
| var. mhondaensis Miches.      |
| P. Finni Bedd                 |
| P. gregorianus Bedd           |
| P. Hindei Bedd                |
| P. kilindinensis Bedd         |
| P. kirimaensis Michles        |
| P. magilensis Bedd            |
| P. silvestris Michess         |
|                               |
|                               |
| P. Stierlingi Miches          |
| P. usindjaensis Michley       |
|                               |
| P. violaceus Bedd. f. typica  |
| var. variabilis Mechles.      |

Deutsch-Ost-Afrika (Makakalla-Thal in Ost-Ungurn). Deutsch-Ost-Afrika (Korogwe am Rufu). Deutsch-Ost-Afrika (Korogwe am Rufu). Deutsch - Ost - Afrika (Mhonda). Britisch-Ost-Afrika (Mombassa-Insel). Britisch-Ost-Afrika (Giriama bei Fuladoya). Tropisch - Ost - Afrika (Titui). Britisch-Ost-Afrika (Mombassa-Insel). Uganda (Kirima am Nordwest-Ufer des Albert-Nyansa). Britisch - Ost - Afrika (Magila). Uganda (Nordwest-Runssoro, Mlema an dem Maianga, Chagwe, Gebiet nördlich vom Albert-Nyansa). Deutsch-Ost-Afrika (Kuirenga i. Thal d. Ruaha). Deutsch - Ost - Afrika (Sumpfbach Tschangaéra, Bukoba, Mtagata, Amranda). Britisch-Ost-Afrika (Mombassa - Insel), Deutsch-

Ost-Afrika (Mrogoro). Deutsch-Ost-Afrika (Dar-

Geographische Verbreitung: Das Gebiet der vorwiegend limnischen oder amphibischen, z. T. auch salinen Unterfamilie Ocnerodrilinae erstreckt sich über die wärmeren Regionen Amerikas und Afrikas. Die Stammgattung Kerria beschränkt sich auf den amerikanischen Theil dieses Gebietes. Südwärts reicht ihr Gebiet bis Buenos Aires und Valparaiso, nordwärts bis Nieder-Kalifornien. Die Verbreitung von Ocnerodrilus unterscheidet sich von der Gattung Kerria nur dadurch, dass sie südwärts nicht ganz so weit reicht — südlichstes endemisches Vorkommen: Paraguay —, während sie im Norden sich etwas weiter dehnt — nördlichstes endemisches Vorkommen: Arizona — und sich auch auf Westindien (St. Thomas) erstreckt. Das Gebiet von Ocnerodrilus scheint also in Bezug auf das von Kerria etwas nordwärts verschoben, und dem entspricht auch die Häufigkeit der endemischen Vorkommnisse. In Südamerika ist Kerria der vorherrschende Ocnerodriline.

es-Salaam).

in Zentralamerika und dem südlichen Nordamerika dagegen Ocherodrilus. Das Vorkommen der Kerria saltans Bedd. auf der weit isolirten ozeanischen Insel Juan Fernandez schliesst sich an die zentral-chilenischen Vorkommnisse dieser Art an und ist zweifellos durch die euryhaline Natur der Kerrien, an K. halophila Bedd. nachgewiesen, und die hiermit zusammenhängende Aus-

breitungsmöglichkeit übersee zu erklären.

Der zweite aus Kerria entsprossene Hauptast - Gordiodrilus, Nunnodrilus-Nematogenia — zeigt eine ganz andere Verbreitungsrichtung. Zwei Arten sind zwar auch im amerikanischen Gebiet vorgefunden, nämlich Nematogenia panamaensis (Eisex) in Zentral-Amerika (Panama) und Gordiodrilus dominicensis Bedd. in Westindien (Dominica); diese Fundortsangaben, theils eine peregrine Art betreffend, theils auf Notizen aus den Kew gardens beruhend, sind jedoch für unsere Erörterungen belanglos. Die übrigen Arten sind im wärmeren Afrika beheimathet, und zwar sowohl im westlichen, in Ober-Guinea, wie im östlichen, auf Sansibar und in Aegypten. Das Vorkommen endemischer Formen dieser Gruppe in Ober-Aegypten (Nannodrilus Staudei Michles.) ist insofern interessant, als es einen fundamentalen Unterschied in der Verbreitung dieser limnischen Formen von der der terricolen Formen anzeigt, Während die terricolen tropisch-afrikanischen Gruppen (Trigastrinae und Eudrilinae) das regenarme bezw. regenlose Gebiet Nord-Afrikas nicht überschreiten, dringt diese limnische Form nordwärts den Nil abwärts bis dicht an die Küste des Mittelmeeres vor (vergl. auch die Verbreitung der limnischen Glossoscoleciden-Gattung Alma).

Das Gebiet der Gattung Pygmueodrilus schliesst sich eng an das Gebiet der eben charakterisirten Gruppe an, oder vielmehr es keilt sich in dieses Gebiet ein. Es erstreckt sich in einer nord-südwärts gerichteten Linie von den Galla-Ländern über Uganda und das innere Deutsch-Ost-Afrika bis nach Mosambique. Ob sich die Gebiete der Gruppe Gordiodrilus-Nannodrilus-Nematogenia und der Gattung Pygmaeodrilus gegenseitig ausschliessen, wie es bis jetzt den Anschein hat, lässt sich aus der noch verhältnissmässig geringen Zahl der Funde wohl nicht feststellen. (Hierzu

Karte VII.)

Das Gebiet der Unterfamilie Eudrilinae ist auf das wärmere Afrika beschränkt. Seine Grenze scheint durch die regenarmen und regenlosen Landstriche Nord- und Süd-Afrikas bestimmt zu sein. Südwärts reicht es bis Mosambique (wenn nicht bis Natal), nordwärts bis Abessinien und Hochsennaar einerseits, bis Ober-Guinea (Goldküste) andererseits. (Hierzu KarteVIII.)

# Gruppe Glossoscoleciden-Lumbriciden.

Systematik: Die beiden jüngsten Familien, Glossoscolecidae und Lumbricidae, sind zweifellos nahe genug miteinander verwandt, um bei unseren Betrachtungen zu einer Gruppe vereinigt zu werden. Die Lumbriciden zeigen so deutliche Beziehungen zu gewissen Gliedern der Glossoscoleciden-Familie, zu Criodrilus, Hormogaster und Kynotus, dass wir einen gemeinsamen Ursprung für beide Familien annehmen müssen, wollen wir nicht die Lumbriciden direkt von einer jener Glossoscoleciden-Gattungen ableiten.

Die Schwierigkeit in der Feststellung der Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb dieser Gruppe beruht hauptsächlich darauf, dass einzelne Abtheilungen derselben rein limnisch sind und, wahrscheinlich in Folge dieser Lebensweise, gewisse Organe, die für die Systematik von Bedeutung sind, zurückgebildet oder ganz abortirt zeigen. Diese Rückbildung betrifft besonders den Muskel-

magen und manchmal auch die Samentaschen.

So sicher begründet und in sich abgeschlossen diese Gruppe und ihre beiden Familien sind, so schwer ist ein systematischer Ausdruck für sie zu finden. Nicht ein einziger der für die Scheidung von den übrigen Familien in Betracht kommenden Charaktere ist durchgehend. Von den Moniligastriden unterscheiden sie sich zwar scharf dadurch, dass nie mehr als ein Muskelmagen hinter dem Ovarial-Segment liegt. Von den Megascoleciden sind sie aber nicht durch ein einziges durchgehendes Merkmal zu sondern. Der Gürtel, der bei den Megascoleciden stets die Zone der weiblichen Poren in sich fasst, beginnt bei den Glossoscoleciden meist, bei den Lumbriciden stets hinter der Zone der weiblichen Poren. Die bei den Megascoleciden mit seltenen Ausnahmen auftretenden Prostaten acanthodriline Prostaten und fehlen den Glossoscoleciden meist, den Lumbriciden stets. Die männlichen Poren, bei den Megascoleciden mit ganz vereinzelten Ausnahmen (Abnormität in Folge der Rückbildung der Prostaten bei einigen Pheretima-Arten) im Bereich der Segmente 17 bis 19 gelegen, zeigen bei den Glossoscoleciden nicht diese Beschränkung, bei den Lumbriciden liegen sie stets weiter vorn. Ebenso zeigen die Samentaschen-Poren eine sehr verschiedenartige Lage, während sie bei den Megascoleciden, allerdings auch mit Ausnahme manchmal sehr umfangreicher Gruppen, z.B. der ganzen Unterfamilie *Eudrilinae*, in der Regel auf Intersegmentalfurche  $\frac{7}{8}$  und  $\frac{8}{9}$  oder einer derselben ausmünden. Trotz dieser auf den vielen Ausnahme-Fällen beruhenden Schwierigkeit der Diagnostizirung ist die Familien-Zugehörigkeit in der Praxis nicht schwer festzustellen, und zwar deshalb, weil in den meisten Fällen die Gattung der betreffenden Art leicht festzustellen ist. Es wird niemand in die Versuchung kommen, eine Pheretima-Art mit abortirten Prostaten in der Familie der Glossoscoleciden unterbringen zu wollen, ebenso wenig, wie er bei der Gattung Kynotus mit wohl ausgebildeten Prostaten an der Glossoscoleciden-Natur zweifeln kann.

Die beiden Familien Glossoscolecidae und Lumbricidae unterscheiden sich voneinander dadurch, dass die letzeren stets einen kräftigen Muskelmagen weit hinter dem Ovarialsegment, am Anfangstheil des Mitteldarms besitzen, die ersteren dagegen einen oder drei Muskelmagen vor dem Ovarialsegment aufweisen, oder nur rudimentäre oder gar keine; ferner dadurch, dass die Glossoscoleciden nie, die Lumbriciden stets (?, mit seltenen Aus-

nahmen?) Rückenporen besitzen.

Die Familie Glossoscolecidae zerfällt in vier Unterfamilien, die sich muthmaasslich so zueinander stellen, dass sie drei aus einer Wurzel entsprossene Stämme darstellen, während die vierte das gemeinsame Wurzelglied repräsentirt. Für dieses Wurzelglied halte ich die Unterfamilie der Criodrilinae. Die Anhaltspunkte für diese Muthmaassung sind allerdings sehr gering. Sämmtliche Criodrilinen sind rein limnisch, und zweien der drei Gattungen fehlen, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Lebensweise, die Samentaschen, deren Anordnung bei den Glossoscoleciden von so hoher systematischer Bedeutung ist. Die Criodrilinen sind jedenfalls, wenn nicht direkt das Wurzelglied der ganzen Familie, einer der ältesten Theile derselben, stehen sie doch auch der Wurzel der verwandten Familie Lumbricidae nahe, wenn diese nicht gar aus den Criodrilinen entsprossen ist.

Die drei muthmaasslich aus Criodrilinen entsprossenen Glossoscoleciden-Stämme unterscheiden sich voneinander hauptsächlich durch die Anordnung der Samentaschen und die Zahl der Muskelmagen. Die Hormogastrinae besitzen 3, die Glossoscolecinae und Microchaetinae nur einen Muskelmagen. Bei den Glossoscolecinae liegen die Samentaschen-Poren, falls sie überhaupt vorhanden sind, einzeln und wie bei der Criodrilinen-Gattung Sparganophilus vor den Hodensegmenten. Bei den Microchaetinae liegen sie meist, wie manchmal auch bei Sparganophilus. zu mehreren in Gruppen, und zwar weiter hinten als bei den Glossoscolecinae und bei Sparganophilus, die vordersten, von rudimentären Samentaschen abgesehen, mindestens auf Intersegmentalfurche <sup>12</sup><sub>13</sub>. Die Unterfamilie Homogastrinae steht in Bezug auf die Anordnung der Samentaschen zwischen den Glossoscolecinae und Microchaetinae, insofern sie einzeln und gerade im Bereich der Hodensegmente liegen. Die Anordnung der Samentaschen spricht für eine nähere Beziehung der Glossoscolecinae zur Criodrilinen-Gattung Sparganophilus, während die Lage der männlichen, Poren bei den Hormogastrinae und der Microchaetinen-Gattung Kynotus auf die Criodrilinen-Gattung Criodrilus hinweist. Die dritte Criodrilinen-Gattung, Alma, zeigt keine spezielleren Beziehungen zu einem der drei jüngeren Stämme der Familie.

Während die *Hormogastrinae*, nur zwei Arten einer einzigen Gattung, keine weitere Gliederung aufweisen, erscheinen die Unterfamilien der *Glossoscolecinae* und *Microchaetinae* mehr oder weniger reich gegliedert.

Die Microchactinae spalten sich in zwei Hanptzweige, an deren Grunde je eine rein limnische Gattung steht, während das jüngere Zweigende eine terricole Gattung oder Gattungsgruppe repräsentirt. Der eine Zweig wird von der limnischen Gattung Callidrilus und der terricolen Gattung Kynotus, der andere Zweig von der limnischen Gattung Glyphidrilus und den terricolen Gattungen Microchaetus, Tritogenia und Geogenia gebildet. In der Kynotus-Gruppe liegt der Muskelmagen etwas weiter vorn als bei der Microchaetus-Gruppe; auch andere Charaktere (Anordnung der Samentaschen-Poren, Prostaten oder Borstendrüsen) sprechen für die Natürlichkeit dieser beiden Gruppen.

Die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Unterfamilie Glossoscolecinae ergeben sich am augenscheinlichsten aus der Anordnung und Struktur der Chylustaschen. Wir können die verschiedenen Gattungen danach zu einem kontinuirlichen System zusammenstellen. Es ist nur die Frage, ob auch die einfachste Bildung die ursprünglichste ist, oder ob nicht etwa gewisse einfachere Formen als Rückbildungen anzusehen sind. Es liegt weiter kein Grund für diese letztere Annahme vor, und da auch die geographische Verbreitung nicht für dieselbe spricht, so darf sie bei Seite gestellt werden. An der Wurzel des Glossoscolecinen-Systems steht eine kleine Gruppe von Gattungen, die durch das häufige Auftreten einer Quincunx-Stellung der Borsten ausgezeichnet ist. Diese Borsten-Anordnung ist entweder für die ganze Gattung charakteristisch (z. B. für Diachaeta) oder tritt nur bei einzelnen Arten einer Gattung auf (z. B. bei Hesperoscolex hesperidum (Bedd.)); manchmal (z. B. bei Poutoscolex corethrurus (Fr. Müll.)) ist in dieser Hinsicht selbst eine Variabilität der Art nachgewiesen. Gattungen dieser Gruppe fehlen Chylustaschen ganz (Onychochaeta, Diachaeta): bei Hesperoscolex fehlen sie oder sind sie in einfachster Form, als einfache Taschen, und in geringer Zahl, 1 oder 3 Paar in den Segmenten, die direkt auf das Muskelmagen-Segment folgen, vorhanden. Die Gattung Pontoscolex schliesslich, die auch noch dieser Gruppe angehört, zeigt die Anordnung der Chylustaschen wie bei der in dieser Hinsicht höchst entwickelten Hesperoscolex-Form; doch haben die Chylustaschen bei Pontoscolex eine viel komplizirtere Gestaltung. Wir können die holoandrische Gattung Onychochaeta an die Wurzel des Systems stellen und daraus die theils holoandrische, theils metandrische Gattung Hesperoscolex (ohne Chylustaschen oder mit 1 oder

3 Paar Chylustaschen) und aus dieser wieder die metandrische Gattung Diachaeta (ohne Chylustaschen) ableiten. Aus den höheren Formen der Gattung Hesperoscolex (Formen mit 3 Paur einfachen Chylustaschen) leitet sich dann Pontoscolex (metandrisch und mit 3 Paar komplizirten Chylustaschen) ungezwungen ab. Die nächst höhere Stufe, die Gattungen Opisthodrilus, Rhinodrilus und Andiodrilus, stimmen in Bezug auf die Zahl und die Komplizirtheit der Chylustaschen mit *Pontoscolex* überein. Die metandrische Gattung Opisthodrilus mag direkt aus Pontoscolex entsprossen sein; Rhinodrilus aber ist holoandrisch und muss von einem Punkt (zwischen Hesperoscolex und Pontoscolex) abgeleitet werden, an dem die Meroandrie des Pontoscolex sich noch nicht ausgebildet hatte. Andiodrilus ist eine proandrische Form, die sich im Uebrigen eng an die holoandrische Gattung Rhinodrilus anschliesst. Zwei Gattungen der Glossoscolecinae zeichnen sich dadurch aus, dass die Zahl der Chylustaschen mehr als 3 beträgt, nämlich 4 bei Anteoides und 6 bis 8 bei Thamnodrilus. Die letztere Gattung ist holoandrisch und schliesst sich der Gestalt der Chylustaschen nach eng an Rhinodrilus an. Die Gattung Anteoides ist dagegen metandrisch und ihre Chylustaschen zeigen die einfachere Gestaltung, wie wir sie bei Hesperoscolex finden. Da die Zahl der Chylustaschen-Paare innerhalb der Gattung Hesperoscolex schwankend ist, so würde die etwas höhere Zahl der Chylustaschen-Paare von Anteoides nicht gegen einen engeren Anschluss dieser Gattung an Hesperoscolex sprechen; auch die Metandrie findet sich bei beiden Gattungen. Ich kann demnach die Anschauung Cognetti's, der Anteoides wegen der Zahl der Chylustaschen-Paare als Mittelglied zwischen Rhinodrilus und Andiodrilus einerseits und Thamnodrilus andererseits stellt, und zugleich diese vier Gattungen nur als Untergattungen einer weiten Gattung, Anteus, angesehen wissen will, nicht adoptiren und löse Anteoides aus dem engeren Verbande jener mit komplizirten Chylustaschen versehenen Gattungen heraus. um sie in die Nähe von Hesperoscoler zu stellen. Es bleibt noch eine kleine Gruppe nahe miteinander verwandter Gattungen zu erörtern, als deren Kern die Gattung Glossoscolex anzusehen ist, und zu der noch Fimoscolex, durch die Unpaarigkeit der männlichen Poren, und Enantiodrilus, durch Hologynie von Glossoscolex unterschieden, gehören. In dieser Gruppe findet sich nur ein einziges Paar Chylustaschen von sehr komplizirtem Bau im 11. oder 11. und 12. Segment, also durch eine Anzahl Segmente ohne Chylustaschen von dem Segment des Muskelmagens getrennt. Da bei allen übrigen Glossoscolecinen das vorderste Chylustaschen-Paar stets gleich auf den Muskelmagen folgt, so liegt die Annahme nahe, dass bei der in Rede stehenden Gruppe die extremen Paare einer kontinuirlichen, sich an den Muskelmagen anschliessenden Reihe von Chylustaschen-Paaren zurückgebildet sind, so dass nur ein einziges Paar von den mehreren im 7. bis 11. oder 12. Segment übrig geblieben ist. Nach dieser Annahme würden Glossoscolex, Fimoscolex und Enantiodrilus von Formen abzuleiten sein, die in Hinsicht der Chylustaschen der Gattung Thamnodrilus ähneln oder gleichen — vielleicht von dieser Gattung selbst? Steht schon die obige Annahme auf schwachen Füssen, so ist diese Spezialisirung des muthmaasslichen Ursprunges der Glossoscolex-Formen besonders unsicher. Dass kein anderer Anknüpfungspunkt an die übrige Masse der Glossoscolecinen auffindbar ist, darf uns nicht verleiten, den Werth der obigen Anknüpfung zu überschätzen. Vielleicht ist das einzige Chylustaschen-Paar der Glossoscolex-Formen eine selbständige Bildung und Glossoscoler sammt Fimoscoler und Enantiodrilus direkt von einer älteren Form, etwa von Hesperoscolex, abzuleiten,



Michaelsen, Geographische Verbreitung der Oligochaeten.

Die Familie Lumbricidae steht zweifellos zur Familie Glossoscolecidae in inniger Beziehung. Vieles spricht dafür, dass die Lumbriciden direkt von der Glossoscoleciden-Gattung Criodrilus abzuleiten sind, von jener Gattung, die noch bis in die jüngste Zeit als limnisch umgemodelter Zweig der Familie Lumbricidae angeschen wurde. Für die Verwandtschaft der Lumbriciden mit Criodrilus spricht nicht nur die Lage der mänulichen Poren und des Gürtels. sondern auch gewisse muskulöse Verdickungen der Darmwandung (rudimentärer Muskelmagen), die ihrer Lage nach fast mit dem Muskelmagen der Lumbriciden übereinstimmen.

Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie Lumbricidue sind nicht ganz klar übersichtlich. Als Ausgangspunkt können nur Formen angesehen werden, die wie der Glossoscolecide Criodrilus freie Hoden und Samentrichter besitzen und mit 4 Paar Samensäcken in Segment 9 bis 12 ausgestattet sind. Als solche stellen sich die beiden nahe miteinander verwandten Gattungen Eisenia und Eiseniella, sowie die Untergattung Allolobophora der Gattung Helodrilus dar. Die übrigen Untergattungen von Helodrilus leiten sich von Allolobophora leicht durch theilweise oder gänzliche Rückbildung der Samensäcke des 10. Segments (Untergattung Dendrobaena) oder derjenigen des 9. und 10. Segments (Untergattungen Eophila und Bimastus) ab. Die Abstammung der mit Testikelblasen ausgestatteten Gattungen Octolasium und Lumbricus ist nicht sicher zu ersehen. Bei beiden liegen die Samentaschen-Poren, wie bei Helodrilus, im Bereich der Borstenlinien e und d. Während Octolasium mit 4 Paar Samensäcken an die Untergattung Allolobophora erinnert, stimmt Lumbricus mit 3 Paar Samensäcken in dieser Hinsicht mit der Untergattung Dendrobaena überein.

Die vorhergehende Skizze mag die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb

der Gruppe Glossoscolecidae-Lumbricidae erläutern.

Zur speziellen Systematik ist noch folgendes zu erwähnen: Der ArtName "Ribaucourti" wurde ungefähr gleichzeitig von Bretscher und
Cognetti für einen Helodrilus verwandt. Ich gebe der Cognetti'schen
Form die Bezeichnung H. (Eophila) Cognettii und lasse der Bretscher'schen
Form den Namen H. (Allolobophora) Ribaucourti. Die Cognetti'sche Form
Eisenia rosea (Sav.) forma bimastoides steht meiner Ansicht nach in keiner
näheren verwandtschaftlichen Beziehung zu Eisenia rosea: sie gehört der
Gattung Helodrilus und der Untergattung Bimastus an. Ich bezeichne
sie als Helodrilus (Bimastus) bimastoides (Cognetti). Helodrilus latens
Cognetti gehört meiner Ansicht nach der Untergattung Dendrobaena (nicht
Allolobophora) an: er ist jedenfalls dem H. (Dendrobaena) Handlirschi
(Rosa) nahe verwandt.

### Fam. Glossoscolecidae.

#### Subfam. Criodrilinae.

| Gen. Criodrilus Im   |                        |
|----------------------|------------------------|
| C. Breymanni Michles | Kolumbien (Palmyra).   |
| C. Bürgeri Michlen   | Kolumbien (Bogotà).    |
| C. Theringi Michles  | Brasilien (Pericicaba- |
|                      | Fluss im Distr. São    |
|                      | Paulo), Paraguay (Va-  |
|                      | lenzuela, Rio Apa).    |

| C. lacuum Hoffmstr         |      | Syrien und Palästina     |
|----------------------------|------|--------------------------|
|                            |      | (Hauran, Orontes, Schto- |
|                            |      | ro am Libanon);          |
|                            |      | Süd-Russland (Mariupol,  |
|                            |      | Fluss Derkulj), Ungaru   |
|                            |      | (Budapest), Italien      |
|                            |      | (Pavia, Treviso, Turin,  |
|                            |      | Riva am Garda-See),      |
|                            |      | Oesterreich (Linz).      |
|                            |      | Deutschland (Breslau,    |
|                            |      |                          |
| G. Alma                    | Luc  | Berlin).                 |
| Gen. Alma                  | im   | T) / 1 () / 1 () /       |
| .1. Emini (Michess.)       |      | Deutsch - Ost - Afrika   |
|                            |      | (Bukoba).                |
| A. Millsoni (Bedd.)        |      | Ober-Guinea (Lagos).     |
| A. nilotica Grube          |      | Aegypten (Mansurah,      |
|                            |      | Kairo, Bedraschin).      |
| A. Stuhlmanni (Michesn.)   |      | Deutsch - Ost - Afrika   |
|                            |      | (Bnkoba), Uganda (Kas-   |
|                            |      | sénye am Südwest-Ufer    |
|                            |      | des Albert - Nyansa,     |
|                            |      | Kinyawanga).             |
| A. Zebanguii Duboscq*      |      | Französ. Congo(Bangi).   |
| A. sp. inquirenda          |      | Nordost-Afrika (Gar-     |
| 21. Sp. Inquitories        |      | dulla).                  |
| Gen. Sparganophilus        | Im   | dittia).                 |
| S. Benhami Eisen f. typica | 1111 | Mexiko (Tepic).          |
| var. carnea Eisen          |      |                          |
|                            |      | Jowa (Clayton).          |
| var. guatemalensis Eisen   |      | Gnatemala (Gnatemala).   |
| S. Eiseni Frank Sm         |      | Illinois, Florida.       |
| S. Smithi Eisen f. typica. |      | Kalifornien (Laguna      |
|                            |      | Puerca bei San Fran-     |
|                            |      | cisco).                  |
| var. sonomae Eisen         |      | Kalifornien(Sebastopol   |
|                            |      | in Sonoma County).       |
| S. tamensis Benham         |      | England (Goring-on-      |
|                            |      | Thames. Oxford).         |
|                            |      |                          |
|                            |      |                          |

### Subfam. Glossoscolecinae.

| Gen. Onychochaeta O. Windlei (Bedd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tr | Venezuela (Puerto Calin geringem Maasse peregrin, nach-          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | tr | Westindien (Port au Prince auf Haiti). Bermudas.                 |
| H. barbadensis (Bedd.) H. columbianus (Michley.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Westindien (Barbados). Aus den Kew gardens.  Kolumbien (Umgegend |
| II. hesperidum (Bedd.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | von Bogotà). Westindien (Trinidad, Aus den Kew gardens.          |

| Gen. Diachaeta It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| D. thomasi Benham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Westindien (St. Thomas).     |
| D. littoralis Bedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Westindien (Kingston u.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Port Royal auf Jamaica).     |
| Gen. Anteoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| A. Rosae Cognetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Süd-Bolivien (Aguajren-      |
| 21. House Countill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | da), Argentinien (San Lo-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| C. Dantarratur to H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | renzo in der Prov. Jujuy).   |
| Gen. Pontoscolex tr, It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. P. C. Carrier             |
| P. arenicola Schmarda It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Westindien (Kingston n.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Port Royal auf Jamaica).     |
| P. corethrurus (Fr. Müll.) tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marquesas-Inseln, Hawaii- Pe |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inseln:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neuseeland, Queensland;      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Molukken (Ternate, Am-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | boina), Sangi-Inseln, Ce-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lebes, Borneo, Java, Nias,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumatra, Malayische          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halbinsel, Singapore:        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceylon:                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mauritius, Madagaskar:       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fernando Naronha, Bra-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | silien (Neu - Freiburg,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desterro), Ecuador           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Gnayaquil);                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westindien, Mexiko.          |
| P. insignis (Kinb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Guatemala (La Antigna),      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nord-Kolumbien (Insel        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St. Joseph bei Panama).      |
| Gen. Opisthodrilus tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | See Goseph ver Paramaty.     |
| O. Borellii Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Argentinian (Resistancia     |
| O. Boreim Rosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Argentinien (Resistencia,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in der Prov. Chaco),         |
| (1) Dhina duitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paraguay (Luque).            |
| Gen. Rhinodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| R. brasiliensis (Benham).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brasilien (Pedza açu).       |
| R. brunneus (Michlen.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Venezuela (Vorberge v.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galipan bei Caracas).        |
| R. Horsti (Bedd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brasilien.                   |
| R. papillifer (Michess.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brasilien (Puerto Alegre     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. Taquara di Mundo-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nuevo in Rio Grande          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do Sul), Paraguay (San       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bernardino).                 |
| R. paradoxus E. Perrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Venezuela (Caracas, Puer-    |
| I MARKET IN THE PARTY OF THE PA | to Cabello).                 |
| R. paraguayensis (Rosa) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 21. party augenose (NOSA) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Paraguay (San Bernar-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dino, Villa Rica, Rio        |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apa).                        |
| R. parvus (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Süd-Bolivien (Caiza), Ar-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gentinien (Resistencia in    |
| 7. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Prov. Chaco).            |
| R. sibateensis (Michlen) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kolumbien (Fusagasuga).      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |

Peregrin, nachweislichverschleppbar.

| Gen. Andiodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tr |                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|---------------------|
| A. affinis Miches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Kolumbien (Bogotà, Fu-                               |                     |
| 1 / 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | sagasuga).                                           |                     |
| A. bogotaensis Miches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Kolumb. (Bogotà, Fusagasuga, Guaduas, Fuquene).      |                     |
| A. major Michlsn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Kolumbien (Fusagasuga).                              |                     |
| A. pachoensis Miches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Kolumbien (Pacho, Fusa-                              |                     |
| The period of the second of th |    | gasuga, La Union).                                   |                     |
| A. Schütti (Michlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Kolumbien (Bucaramanga).                             |                     |
| Gen. Thamnodrilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tr |                                                      |                     |
| T. aberratus (Michlen.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Foundam (Community)                                  |                     |
| T. Buchwaldi Miches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Ecuador (Guayaquil).<br>Kolumbien (zwischen Vil-     |                     |
| T. columbianus (Michess.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | leta und Facatativa).                                |                     |
| T. crassus (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Ecuador (Coca).                                      |                     |
| T. distinctus (UDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Kolumbien (Antioquia).                               | Die Gatt            |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                      | Art ist             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                      | sicher.             |
| 7. ecuadoriensis (Benham)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Ecuador (Cayambe).                                   | D. 0 "              |
| T. gigas (E. Perrier)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Französisch-Guayana.                                 | Die Gatt<br>Art ist |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                      | sicher.             |
| T. Gulielmi Bedd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Britisch-Guayana.                                    | 510201              |
| T. hamifer (Michlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Kolumbien (Purnio, Con-                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | suelo bei Honda).                                    |                     |
| T. heterostichon (Schmarda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Ecuador (Cuenca, Quito).                             |                     |
| T. Iserni (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Ecuador (Rio napo).                                  |                     |
| T. Jordani (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Paraguay (S. Bernardino).<br>Kolumbien (Fusagasuga). |                     |
| T. octocystis (Michess.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | ?                                                    |                     |
| T. potarensis (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Britisch-Guayana (Oberer                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Potaro-River-Distr.).                                |                     |
| T. purnio (Michlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Kolumbien (Purnio bei                                |                     |
| 71 D 11 ' W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Honda).<br>Peru (Junin).                             |                     |
| T. Rehbergi Michlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Kolumbien (Fuquene, Gua-                             |                     |
| 1. Subtraction (MICHESN.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | duas, Bogotà, La Union).                             |                     |
| T. Tenkatei (Horst)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Holländisch-Guayana.                                 |                     |
| Gen. Glossoscolex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                      |                     |
| $G. Bergi (Rosa) \dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Argentinien (Provinz Mis-                            |                     |
| C Farmeri (F Propress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | siones).                                             |                     |
| G. Forguesi (E. Perrier). G. giganteus F. S. Leuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Argentinien (La Plata). Brasilien (Rio de Janeiro).  |                     |
| G. grandis (Michlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Brasilien (Passo Fundo                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | in Rio Grande do Sul).                               |                     |
| G. hondaensis (Michlen.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Kolumbien (Honda).                                   |                     |
| G. paucisetis Michlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Kolumbien (Fluss Patia).                             | M. I                |
| G. peregrinus (Michlen.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                      | Nachwei             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | da);<br>[Hamburg, angeblich von                      | schlepp<br>Pflanze  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Westindien importint                                 | con (B              |

Die Gattung dieser Art ist nicht ganz sicher.

Die Gattung dieser Art ist nicht ganz sicher.

Nachweislich verschleppbar, in Pflanzen-Sendungen (Bot. Garten in Hamburg).

Westindien importirt].

| 134                                                                                                                                                     | ilossoscoleciden-Lumbriciden.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G. truncatus (Rosa) G. Wiengreeni (Michless.) Gen. Enantiodrilus E. Borellii Cognetti.                                                                  | Paraguay (Asuncion). Brasilien (Neu-Freiburg).  Nordwest - Argentinien (San Lorenzo i. d. Prov. Jujuy). |
| Gen. Fimoscolex F. Ohansi Michess                                                                                                                       | Brasilien (Petropolis).                                                                                 |
| S                                                                                                                                                       | bfam. Hormogastrinae.                                                                                   |
| Gen. Hormogaster                                                                                                                                        | Sardinien (Cagliari). Halien (Toscana, Rom), Sardinien (Cagliari, Sas-                                  |
|                                                                                                                                                         | sari), Sicilien (Taormina,<br>Palermo) :<br>Tunis.                                                      |
|                                                                                                                                                         | ubfam. Microchaetinae.                                                                                  |
| Gen. Glyphidrilus G. Kükenthali Michless. G. malayanus Michless. G. papillatus (Rosa) . G. quadrangulus (Horst G. Stuhlmanni Michless. G. W. Levi Horst | atas bei Alahan Pand-<br>jang).<br>Deutsch - Ost-Afrika<br>(Danda am Kingani).                          |
| G. Weberi Horst                                                                                                                                         | Sumatra (Manindjan,<br>See von Singkarah),<br>Java (Buitenzorg), Ce-<br>lebes (Luwu), Flores.           |
| Gen. Microchaetus                                                                                                                                       | <ul><li>Kapland (Grahamstown).</li><li>Oestliches Süd - Afrika Genauerer Fundon</li></ul>               |
| M. Mareuzelleri Rosa. M. microchaetus (Rapp) M. modestus Michish. M. papillatus Benham. M. Pantheri Rosa f. two                                         | Elizabeth).  Kapiand (Port Elizabeth).  Kapland (Kapstadt).  Kapland (Port Elizabeth).  Natal (Durban). |

Kapland (Grahamstown).

Kapland (Port Elizabeth). Kapland (Stoneshill).

M. Pentheri Rosa f. typica

var. elizabethae Michls.

var. saxatilis Rosa . .

| Gen. Geogenia tr              |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| G. natalensis Kinb            | Natal (Durban).           |
| Gen. Tritogenia               |                           |
| T. sulcata Kinb               | Natal (Durban).           |
| Gen. Callidrilus Im           |                           |
| C. dandaniensis Miches        | Dentsch - Ost - Afrika    |
|                               | (Danda am Kingani).       |
| C. scrobifer Miches           | Mosambique (Quilim.).     |
| Gen. Kynotus tr               | 1 (0                      |
| K. Darwini (C. Keller) .      | Madagaskar (Nossi-Bé).    |
| K. distichotheca Michesia.    | Madagaskar.               |
| K. Kelleri Michesn            | Madagaskar (Laliosa, Ime- |
|                               | rina).                    |
| K. longus Michles             | Madagaskar (Sen Ben-      |
| J                             | drana).                   |
| K. Michaelseni Rosa           | Madagaskar (Tananarivo).  |
| K. Oswaldi Michess            | Madagaskar (Tamatave).    |
| K. schistocephalus Michlen.   | Madagaskar (Majunga).     |
| K. Sikorai Michess            | Madagaskar (Elakelaxa).   |
| K. verticillatus (E. Perr.)   | Madagaskar.               |
| K. Voeltzkowi Michlen         | Madagaskar (Majunga).     |
| Gen. inc. Brachydrilus        | Die systematische         |
| , , ,                         | Stellung dieser           |
|                               | Gattung ist sehr          |
| •                             | unsicher.                 |
| B. Benhami Michles            | ?                         |
| Fam                           | Lumbricidae.              |
|                               |                           |
| Gen. Eiseniella amp           |                           |
| E. tetraedra (Sav.) f. typica | Neuseeland: Peregriu.     |
|                               | New-South-Wales;          |
|                               | Kapland;                  |
|                               | Palästina, Syrien, Europa |
|                               | v. Kreta, Ungarn, Polen   |
|                               | und Nord-Norwegen bis     |

| f. bernensis (RIBAUCOURT) |
|---------------------------|
| f. hercynia (Michess.) .  |
| f (O)                     |
| f. neapolitana (Oerley)   |
| f. Ninnii (Rosa)          |
|                           |
| f. pupa (Eisen)           |
|                           |

f. tetragonura (Friend)

| Treate the contract        |
|----------------------------|
| New-South-Wales;           |
| Kapland;                   |
| Palästina, Syrien, Europa  |
| v. Kreta, Ungarn, Polen    |
| und Nord-Norwegen bis      |
| Italien und Portugal;      |
| Azoren, Kanarische Inseln; |
| Kanada, Pennsylvanien,     |
| Kalifornien;               |
| Chile.                     |
| Schweiz, Frankreich.       |
| Deutschland, Frankreich,   |
| Portngal;                  |
| Kalifornien.               |
| Italieu, Schweiz:          |
| Kalifornien.               |
| Palästina, Syrien:         |
| Italien;                   |
| Kalifornien.               |
| Kanada — New York (Nia-    |
| gara).                     |
| England.                   |

Es ist fraglich, ob diese verschiedenen Formen als Varietäten aufzufassen sind, oder ob sie mehr oder wenigerhäufig auftretende Anomalien oder Rückschlags - Formen darstellen.

| Gen. Eisenia                | Vor-  |                              |                     |
|-----------------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| Zioonia                     | wieg. |                              | •                   |
|                             | tr    | ·                            |                     |
| E. alpina (Rosa)            |       | Syrien (Berg Hermon), Ar-    | Peregrin            |
| 12. alpina (108A)           |       | menien (Gotschka-See);       | i. cregim.          |
|                             |       |                              |                     |
|                             |       | Italien (Piemonteser Al-     |                     |
|                             |       | pen), Schweiz (Mürt-         |                     |
| 77 2 427 (6)                |       | schen-Gebiet).               | D . 1 .             |
| E. foetida (SAV.)           |       | Nenseeland;                  | Peregrin, nachweis- |
|                             |       | Hawaii-Inseln:               | lich verschleppb.   |
|                             |       | New-South-Wales:             |                     |
|                             |       | Japan, Nikobaren:            |                     |
|                             |       | Kapland;                     |                     |
|                             |       | Sibirien, Armenien (Prov.    |                     |
| 0                           | ři .  | des Schwarzen Meeres),       |                     |
|                             |       | Europa von der Krym,         |                     |
|                             |       | Italien, Sardinien und       |                     |
|                             |       | Portugal bis Nord-Russ-      |                     |
|                             |       | land, Norwegen und           |                     |
|                             |       | Grossbritannien.             |                     |
|                             |       | Kanarischelnseln, Azoren,    |                     |
|                             |       | Bermuda-Inseln;              |                     |
|                             |       | Georgia, Oregon, Van-        |                     |
|                             |       |                              |                     |
|                             |       | couver, Kalifornien, Gua-    |                     |
|                             |       | temala;                      |                     |
|                             |       | Kolumbien, Peru, Süd-        |                     |
|                             |       | Brasilien, Argentinien,      |                     |
| 71 0 71 44 (75              |       | Chile.                       |                     |
| E. Gordejeffi (Michlen) .   |       | Süd-Russland (Mariupol).     |                     |
| E. Kucenkoi Michlen         |       | Turkestan (Prschewalsk       |                     |
|                             |       | am Issyk-kul).               |                     |
| E. Lönnbergi (Michlen.) .   |       | Georgia (Savannah), Nord-    |                     |
|                             |       | Carolina (Raleigh).          |                     |
| E. Nobili Cognetti*         |       | Nord-Italien (Santo Ste-     |                     |
|                             |       | fano di Cadore).             |                     |
| E. Nordenskiöldi (Eisen) f. |       |                              |                     |
| typica                      |       | Sibirien (von Markowo am     | Peregrin.           |
|                             |       | Anadyr bis zur West-         |                     |
|                             |       | grenze, südlich bis zum      |                     |
|                             |       | Baikal-See, nördlich bis     |                     |
|                             |       | zur Insel Waigatsch),        |                     |
|                             |       | Russland (Gouv. Sara-        |                     |
|                             |       | tow, Krym).                  |                     |
| var. caucasica Michlen.     |       | Prov. des Schwarzen Mee-     |                     |
| var. cancastea michiga.     |       | res (Sotschi), Trans-        |                     |
|                             |       |                              |                     |
|                             |       | kaukasien (Berg Schoa-       |                     |
| E manage (Carry)            | 1     | tan-Jailag).                 | Din malaria         |
| E. rosea (SAV.)             | amph  |                              |                     |
|                             |       | Aegypten, Marokko;           | lich verschlepph.   |
|                             |       | Sibirien, Syrien, Palästina, |                     |
|                             |       | Europa von Süd- und          |                     |
|                             |       | Zentral-Russland und         |                     |

| E. rosea (Sav.) (Forts.) .      | 1 1   | Norwegen bis Italien u.    |                       |
|---------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|
|                                 |       | Portugal;                  |                       |
|                                 |       | Kanarische Inseln;         |                       |
|                                 |       | Neu-England, Georgia,      |                       |
|                                 | 1     | Indiana, Louisiana, Ari-   |                       |
|                                 |       | zona, Kalifornien, Nieder- |                       |
|                                 |       | Kalifornien, Mexiko;       |                       |
|                                 |       |                            |                       |
|                                 |       | Süd-Brasilien, Argenti-    |                       |
| 77 07 97 135                    |       | nien, Chile.               |                       |
| E. Skorikowi Michess            |       | Süd-Russland (Charkow).    |                       |
| E. spelaea (Rosa)               | 1     | Nord-Italien (Monte Be-    |                       |
|                                 |       | rici).                     |                       |
| E. tigrina (Rosa)               |       | Rumänien (Castel Peles,    |                       |
|                                 | 1     | Sinaia), Süd-Ungarn (Her-  |                       |
|                                 |       | kulesbad).                 |                       |
| E. Udei (RIBAUCOURT)            |       | Schweiz (Henstrich).       |                       |
| E. veneta (Rosa) f. typica      |       | Palästina, Syrien, Arme-   | Peregrin.             |
| (======) J I                    |       | nien, Mingrelien, Prov.    |                       |
|                                 |       | des Schwarzen Meeres,      |                       |
|                                 |       | Kreta, Krym, Oester-       |                       |
|                                 |       | reich, Nord-Italien.       | •                     |
| Libonia (France)                |       |                            | D                     |
| var. hibernica (Friend)         |       | Nord-Italien, Irland;      | Peregrin.             |
| var. hortensis (Michls.)        |       | Kapland;                   | Peregrin.             |
|                                 |       | Nord - Italien, Schweiz,   |                       |
|                                 |       | Dentschland, Portugal;     |                       |
|                                 |       | Kalifornien;               |                       |
| w .                             |       | Argentinien, Chile.        |                       |
| var. zebra Michlsn              |       | Prov. des Schwarzen Mee-   |                       |
|                                 |       | res (Sotschi).             |                       |
| E. sp. (carolinensis Mich. Ms.) |       | Nord-Carolina (Fayette-    |                       |
|                                 |       | ville).                    |                       |
| Gen. Helodrilus                 | Vor-  |                            |                       |
|                                 | wieg. |                            |                       |
|                                 | tr    |                            |                       |
| Subgen. Allolobophora           |       |                            |                       |
| H. acystis Miches               |       | Turkestan (Passhöhe        |                       |
| 11. degette miches              |       | Tschokur-Korul).           |                       |
| II an anatus (Dames arms)       |       |                            |                       |
| H. aporatus (Bretscher).        |       |                            |                       |
| 17 2 4 (G)                      |       | Obere Sandalp).            | Dana ania na aberraia |
| H. caliginosus (SAV.)           |       | Chatham-Inseln, Neusee-    |                       |
|                                 |       | land, Hawaii-Ins., Japan;  | nen verschieppb.      |
|                                 |       | New-South-Wales;           |                       |
|                                 |       | China, Persien, Syrien,    |                       |
|                                 |       | Palästina, Sinai-Halb-     |                       |
|                                 |       | insel, Europa von Korfu,   |                       |
|                                 |       | Italien u. Portugal bis    |                       |
|                                 |       | Nord-Norwegen u. Nord-     |                       |
|                                 |       | Russland;                  |                       |
|                                 |       | Kapland, Aegypten, Al-     |                       |
| •                               |       | gier, Marokko;             |                       |
|                                 |       | A Mr. J.: IZ               |                       |

Azoren, Madeira, Kanarische Inseln, St. Helena;

| H. caliginosus (Sav.) (Forts.)                | Kanada, Massachusetts,                      |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 71, 68009, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, | Georgia, Indiana, Illinois,                 |           |
|                                               | Wisconsin, Arizona, Wa-                     |           |
|                                               | shington, Kalifornien,                      |           |
|                                               | NiedKaliforn., Mexiko;                      |           |
|                                               | Bolivien, Süd-Brasilien,                    |           |
|                                               | Argentinien, Chile.                         |           |
| II. chloroticus (SAV.)                        | Syrien:                                     | Peregrin. |
|                                               | Europa v. Korfu, Italien                    |           |
|                                               | u. Portugal bis Norwe-                      |           |
|                                               | gen u. Mittel-Russland.                     |           |
|                                               | Azoren, Madeira, Kana-                      |           |
|                                               | rische Inseln, Bermudas;                    |           |
|                                               | Grönland, Nord-Carolina.                    |           |
|                                               | Vancouver, Kalifornien. Mexiko, Guatemala:  |           |
|                                               | Uruguay, Chile.                             |           |
| H. Georgii Michess                            | Syrien u. Palästina (Berg                   | Percorin  |
| 11. Georgie Michiga                           | Hermon, Thal von Zebe-                      | , or og 1 |
|                                               | dani, Schtora);                             |           |
| •                                             | Spanien (Valencia), Irland.                 |           |
| 11. japonicus (Michles.) .                    | Japan (Enoshima, Hako-                      |           |
| J 1                                           | date. Fusi-jama, Moji).                     |           |
| H. jassyensis (Michess.) f.                   |                                             |           |
| typica                                        |                                             | Peregrin. |
|                                               | Süd-Russland (Mariupol).                    |           |
|                                               | Rumänien (Jassy).                           |           |
| var. orientalis (Michls.)                     | Palästina (Jericho, östlich                 |           |
|                                               | vom Jordan, Thal von                        |           |
|                                               | Zebedani, Sehtora):                         |           |
| H. limicola (Michlen)                         | Aegypten (Kairo). Schweiz(Zürich), Deutsch- |           |
| 11. amazona (michisk.)                        | land (Hamburg).                             |           |
| H. longus (Ude)                               |                                             | Peregrin. |
|                                               | Oesterreich, Schweiz,                       |           |
|                                               | Deutschland, Norwegen,                      |           |
|                                               | Belgien, Frankreich.                        |           |
|                                               | England;                                    |           |
|                                               | Britisch - Nord - Amerika                   |           |
| II 1 1' ' /D                                  | (Grand Manan), Indiana.                     |           |
| H. mehadiensis (Rosa)                         | Rumänien (Bukarest), Süd-                   |           |
|                                               | Ungarn (Mehadia, Her-                       |           |
| II. Möbii (Michlsn.)                          | kulesbad).  Madeira (Funchal).              | 1         |
| II. Molleri (Rosa)                            | Portugal (Coimbra, Pe-                      |           |
| (1001)                                        | reira, Algarve, Alemte-                     |           |
|                                               | ja. Portimao).                              |           |
| H. persianus (Michlen.) .                     | Persien (Haiderabad im                      |           |
|                                               | Distr. Farsistan, Kalen-                    |           |
|                                               | derabad im Distr. Chu-                      |           |
| H Da C C                                      | sistan).                                    |           |
| II. Ribaucourti Bretscher                     | Schweiz (Hasenberg).                        |           |
|                                               |                                             |           |

| H. robustus (Rosa)         | Süd-Ungarn (Mehadia).                         |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| H. Savignyi (Guerne &      |                                               |                    |
| Horst)                     | Frankreich (Cazau).                           |                    |
| H. Schneideri (Michess.) . | Ligurien (San Remo).                          |                    |
| II. smaragdinus (Rosa) .   | Oesterreich (Salzburg,                        |                    |
|                            | Kärnthen, Krain, Kroa-                        |                    |
|                            | tien, Fiume), Nord-Italien                    |                    |
| H 1" ' G .                 | (Cadore*). Frankreich (Paris).                |                    |
| H. Virei COGNETTI          | Frankreich (Laris).                           |                    |
| Subgen. Dendrobaena        | Steiermark (Strassengeler                     |                    |
| H. Attemsi Michess         | Wald bei Graz).                               |                    |
| H. Fedschenkoi (Michlen.)  | Turkestan (Gebiet des                         |                    |
| 11. Pedsonearot (MICHESM.) | oberen Sarafschan).                           |                    |
| II. Ganglbaueri (Rosa) f.  | onoten continue,                              |                    |
| typica                     | Krain (Julische Alpen),                       |                    |
|                            | Steiermark (Schneeal-                         |                    |
|                            | pen, Strassengeler Wald                       |                    |
|                            | bei Graz), Nieder-Oester-                     |                    |
|                            | reich (Gntenstein).                           |                    |
| var. annectens (Rosa) .    | Siebenbürgen (Bulla-See                       |                    |
|                            | i. d. Fogarascher Alpen).                     |                    |
| var. byblicus (Rosa)       | Syrien. Palästina;                            |                    |
|                            | Kreta.                                        |                    |
| var. olympiacus Miches.    | Griechenland (Olympia).                       |                    |
| II. Handlirschi (Rosa)     | Nieder-Oesterreich (Un-                       |                    |
|                            | terberg), Steiermark                          |                    |
|                            | (Rax), Schweiz (Frutt,                        |                    |
| II 1 (P                    | Sandalp).                                     |                    |
| H. herculeanus (Bretsch.)  | Schweiz (Hasenberg). Ost-Russland (Irgizla im |                    |
| H. intermedius (Michles.)  | nördl. Orenburg-Gouv.).                       |                    |
| H. latens Cognetti         | Oesterreichisches Küsten-                     |                    |
| II. tateno Cognetti        | land (St. Canzian).                           |                    |
| H. lumbricoides (Bretsch.) | Schweiz (Hasenberg).                          |                    |
| H. madeirensis (Michlen.)  | Portugal (Caldas de Gerez);                   |                    |
| (,                         | Madeira.                                      |                    |
| H. mammalis (Sav.)         | Schottland, England,                          | In geringem Maasse |
|                            | Frankreich (Brest, Paris).                    | peregrin.          |
| H. mariupolienis (Wyssot.) | Süd-Russland (Mariupol,                       |                    |
|                            | Jeisk, Simferopol in der                      |                    |
|                            | Krym):                                        |                    |
|                            | Prov. des Schwarzen Mee-                      |                    |
| <i>II</i>                  | res (Sotschi).                                | D                  |
| II. octaedrus (Sav.)       | Sibirien (Baikal-See, Sur-                    | reregrin.          |
|                            | gatskoje zwischen Tomsk                       |                    |
|                            | u. Krasnojarsk), Nowaja-                      |                    |
|                            | Semlja, ganz Europa;<br>Island, Madeira;      |                    |
| •                          | Grönland, Neu-Fundland,                       |                    |
|                            | Mexiko.                                       |                    |
| H. Oliveirae (Rosa)        | Portugal (Guarda).                            |                    |
|                            | (                                             |                    |

| H. platyurus (Fitz.) f. typ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Süd-Ungarn (Mehadia),                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| The state of the s | Ober-Oesterreich(Wels),                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nieder-Oesterreich (Gu-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tenstein).                                   |
| Improve (Post)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| var. depressus (Rosa) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ober-Oesterreich (Wels).                     |
| H. pygmaeus (Sav.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oesterreichisches Küsten- In geringem Maasse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | land (St. Canzian), Ita- peregrin.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lien (Piemont), Frank-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reich (Paris).                               |
| H. rhenani (Bretscher) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nieder-Oesterreich (Hin-                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | terbrühl bei Wien, Pfaf-                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fenstetten), Schweiz,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Süd-Deutschl. (Urach).                       |
| II vin avina (Promagyran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz (Mellingen).                         |
| II. riparius (Bretscher) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| H. ruber (Bretscher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweiz.                                     |
| H. rubidus (SAV.) f. typica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sibirien (Gebiet d. Baikal-Peregrin.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | See), Russland (Now-                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gorod), Deutschland,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schweiz, Frankreich:                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Island.                                      |
| var. subrubicandus (Eis.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Süd-Sibirien, Europa von Peregrin.           |
| ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. Krym, Italien u. d.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Balearen bis Schweden:                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Azoren:                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neu-Fundland, Kaliforn.;                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falkland-Inseln, Feuer-                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | land, Feuerländischer                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Archipel, Süd-Patago-                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nien, Chile.                                 |
| II. samariger (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Palästina (Jerusalem,                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nodi - elj - Bagga am                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toten Meer).                                 |
| II. semiticus (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Palästina (östlich vom                       |
| 11. ((11.0011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jordan, Mesraah am                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Libanon).                                    |
| H mistoria (F. Dunnaun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aegypten (Damiette). Unsichere Art.          |
| H. victoris (E. Perrier) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regypten (Damiette).                         |
| Subgen. Eophila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. Janes I Sudan (A.1.)                      |
| H. adaiensis (Michlen.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kaukasus-Länder (Adai-                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Choch).                                      |
| H. Antipae (Michlen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rumänien (Jassy).                            |
| H. asconensis (Bretscher)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz.                                     |
| II. Cognettii Michels. (nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| nom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sardinien (Abealzu bei                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sassari).                                    |
| H. crassus (Michlen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transkaukasien (Tkwibuli                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Distr. Kutais).                           |
| H. Dugèsi (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nord-Italien (Ormea in                       |
| 11. Dugest (105A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den Seealpen), Süd-                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| II Fastas (Days)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frankreich (Nizza).                          |
| H. Festae (Rosa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tunis (Tunis); In sehr geringem              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sardinien (Cagliari). Maasse peregrin.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

schlagsform von H. constrictus.

| H. ictericus (SAV.)                      | Nord-Italien (Piemonteser                        |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                                          | Alpen), Schweiz (Zürich,                         | Maasse peregrin.    |
|                                          | Bern), Frankreich (Va-                           |                     |
| TV T                                     | lencienne, Paris).                               |                     |
| H. Leoni (Michlen.)                      | Rumänien (Jassy, Buka-                           |                     |
|                                          | rest, Dobrutscha).                               |                     |
| H. opisthocystis (Rosa) .                | Süd-Ungarn (Mehadia).                            |                     |
| H. patriarchalis (Rosa) .                | Syrien, Palästina;                               |                     |
| 77 . 1: : 26                             | Kreta (Visari).                                  |                     |
| H. sotschiensis Michley                  | Prov. des Schwarzen Mee-                         |                     |
| H. Stamowii (Page)                       | res (Sotschi).                                   |                     |
| H. Sturanyi (Rosa)                       | Kroatien (Pljesevica Gola).                      |                     |
| H. taschkentensis (Miches.)              | Turkestan (Taschkent).                           |                     |
| H. Tellinii (Rosa)                       | Venetien (Ragogna). Schweiz (Morgins).           |                     |
| H. tyrtaeus (RIBAUCOURT)                 | "Schweiz (Morgins).                              |                     |
| Subgen. Bimastus  H. Beddardi (Michess.) | Hawaii-Inseln (Honolulu);                        | Pereorin.           |
| 11. Detertor or (Information)            | Nord-Ost-Mongolei (Sud-                          |                     |
|                                          | žil-gola), Tibet (Oberlauf                       |                     |
|                                          | des Mekong):                                     |                     |
|                                          | Irland;                                          |                     |
|                                          | Florida (Orlando), Kali-                         |                     |
|                                          | fornien (Siskiyou-Coun-                          |                     |
|                                          | ty), Washington (Seattle).                       |                     |
| H. bimastoides (Cognetti)                | Sardinien (Sassari).                             |                     |
| H. constrictus (Rosa)                    | Unalaschka*, Hawaii-Ins.;                        | Peregrin.           |
|                                          | Süd-Sibirien (Baikal-See),                       |                     |
|                                          | Europa von Süd-Russ-                             |                     |
|                                          | land, Istrien u. Italien                         |                     |
|                                          | bis Norwegen, Deutsch-                           |                     |
|                                          | land und England;                                |                     |
|                                          | Pennsylvan., Kadiak*, Sit-                       |                     |
|                                          | scha*, Vancouver, Kali-                          |                     |
|                                          | fornien, Mexiko, Guate-                          |                     |
|                                          | mala;                                            |                     |
|                                          | Peru, Argentinien, Chile, Süd-Patag., Feuerland. |                     |
| H. Eiseni (Levins.)                      | Kroatien, Nord-Italien,                          | Peregrin.           |
| 11. District (LEVINS.)                   | Deutschland, Dänemark,                           | I orogini.          |
|                                          | England, Portugal;                               |                     |
|                                          | Azoren, Madeira. Kana-                           |                     |
|                                          | rische Inseln.                                   |                     |
| H. Gieseleri (UDE)                       | Florida, Georgia (Savan-                         |                     |
|                                          | nah).                                            |                     |
| H. norvegicus (Eisen)                    | Norwegen.                                        | Die artl. Selbstän- |
|                                          |                                                  | digkeit dies. Form  |
|                                          |                                                  | ist nicht ganz      |
|                                          |                                                  | sicher; vielleicht  |
|                                          |                                                  | ist es nur eine     |
|                                          |                                                  | Varietät od. Rück-  |
|                                          |                                                  | schlagsform von     |

| II. oculatus Hoffmstr                                                            | amph  | Italien (Pavia), Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peregrin. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                  | 1     | (Zürich, Beckenried,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         |
|                                                                                  |       | Baumgarten), Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                  |       | land (Württemberg. Thü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                  |       | ringen, Harz, Hamburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  |       | Ost-Holstein), Frank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Hardet's (II E Marra)                                                            | 1     | reich (Paris).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 11. palustris (H. F. Moore)                                                      | lm    | Nord-Carolina (Raleigh),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                  |       | New Jersey, Pennsyl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 77                                                                               |       | vanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| H. parvus (Eisen)                                                                |       | Tibet(Oberlaufd.Mekong):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Insel St. Paul im südl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                  |       | Indischen Ozean;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                                                                  |       | Kapland (Port Elizabeth);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                  |       | Neu-England, Louisiana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                  |       | Kalifornien, Nieder-Ka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                                  |       | lifornien, Mexiko, Guate-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                  |       | mala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                  |       | Argentinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| H. syriacus (Rosa)                                                               |       | Kleinasien (Samsun).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 11. tumidus (EISEN)                                                              |       | Neu-England (Mount Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| ( 11111)                                                                         |       | banon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Gen. Octolasium                                                                  | Vor-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  | wieg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  | tr    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| O. complanatum (A. Dug.)                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                  |       | Syrien (Berg Hermon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pereorin. |
| typica                                                                           |       | Syrien (Berg Hermon),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-<br>land (Athen), Rumänien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-<br>land (Athen), Rumänien<br>(Bukarest, Comana), Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-<br>land (Athen), Rumänien<br>(Bukarest, Comana), Un-<br>garn, Oesterreich, Italien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-<br>land (Athen), Rumänien<br>(Bukarest, Comana), Un-<br>garn, Oesterreich, Italien,<br>Sizilien, Sardinien, Kor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peregrin. |
|                                                                                  | ,     | Prov. des Schwarzen<br>Meeres (Sotschi), Klein-<br>asien (Smyrna, Ala Che-<br>hir), Kreta, Griechen-<br>land (Athen), Rumänien<br>(Bukarest, Comana), Un-<br>garn, Oesterreich, Italien,<br>Sizilien, Sardinien, Kor-<br>sika, Süd-Schweiz, Süd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn,Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Mont-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tansien (Valencia), Marokko (Tansien (Valencia), Marokko (Tansien (Marokko (Tansien (Maroka | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tansien (Valencia), Marokko (Tansien (Valencia), Marokko (Tansien (Marokko (Tansien (Maroka | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peregrin. |
|                                                                                  |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peregrin. |
| typica                                                                           |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peregrin. |
| typica                                                                           |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn,Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe. Italien (Spezia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peregrin. |
| var. hemiandrium (Cogn.) (), croaticum (Rosa) f. typ.                            |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn, Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe. Italien (Spezia). Korfu, Kroatien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peregrin. |
| var. hemiandrium (Cogn.)  O. croaticum (Rosa) f. typ. var. argoviense (Bretsch.) |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn,Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe. Italien (Spezia). Korfu, Kroatien. Kärnthen, Steiermark, Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| var. hemiandrium (Cogn.) (), croaticum (Rosa) f. typ.                            |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn,Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe. Italien (Spezia). Korfu, Kroatien. Kärnthen, Steiermark, Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| var. hemiandrium (Cogn.) (), croaticum (Rosa) f. typ. var. argoviense (Bretsch.) |       | Prov. des Schwarzen Meeres (Sotschi), Kleinasien (Smyrna, Ala Chehir), Kreta, Griechenland (Athen), Rumänien (Bukarest, Comana), Ungarn,Oesterreich, Italien, Sizilien, Sardinien, Korsika, Süd-Schweiz, Süd-Frankreich (Nizza, Montpellier). Balearen, Süd-Spanien (Valencia), Portugal (Coimbra); Algerien (Algier, Constantine), Marokko (Tanger, Fez); Kanarische Inseln. Ilha do Principe. Italien (Spezia). Korfu, Kroatien. Kärnthen, Steiermark, Schweiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

| 1), cyaneum (SAV.) (Forts.)             |      | der Mosel), Frankreich<br>(Paris, Nantes);           |                    |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                         |      | Argentin. (Buenos Aires).                            |                    |
| O. exacystis (Rosa)                     |      | Siebenbürgen (Schuler                                |                    |
| ,                                       |      | bei Kronstadt).                                      |                    |
| O. hortensis Bretscher                  |      | Schweiz (Zürich).                                    | TD /               |
| O. lacteum (Oerley)                     | amph | Algier (Atlas östlich von                            | Peregrin.          |
|                                         |      | Algier);                                             |                    |
|                                         |      | Russland (Volchow 35 km unterhalb Nowgorod,          |                    |
|                                         |      | Kiew, Mariupol), Ru-                                 |                    |
|                                         |      | mänien, Ungarn, Oester-                              |                    |
|                                         |      | reich, Italien, Schweiz,                             |                    |
|                                         |      | Deutschland, England,                                |                    |
|                                         |      | Frankreich, Spanien:                                 |                    |
|                                         |      | Azoren;                                              |                    |
|                                         |      | Illinois, Mexiko;                                    |                    |
|                                         |      | Uruguay (Montevideo).                                |                    |
| O. lissaense (Michels.)                 |      | Dalmatien (Spalato, Insel                            |                    |
| 0 : (0)                                 |      | Lissa).                                              |                    |
| O. mima (Rosa)                          |      | Oesterreichisches Küsten-<br>land (Rovigno, Triest), |                    |
|                                         |      | Venetien (Udine).                                    |                    |
| O. nivalis (Bretscher)                  |      | Schweiz.                                             |                    |
| O. Rebeli (Rosa)                        |      | Bulgarien (Slivno).                                  |                    |
| O. rectum (Ribaucourt) .                |      | Schweiz (Heustrich).                                 |                    |
| O. transpadanum (Rosa) .                |      | Kleinasien (Abullonia),                              | Peregrin.          |
|                                         |      | Rumänien (Bukarest,                                  |                    |
|                                         |      | Rassova), Bulgarien                                  |                    |
|                                         |      | (Slivno), Ungarn, Nieder-                            |                    |
|                                         |      | Oesterreich (Gutenstein),                            |                    |
|                                         |      | Istrien (Rodik), Nord-<br>Italien (Thal des Po, See- |                    |
|                                         |      | Alpen), Süd-Schweiz.                                 |                    |
| O. sp. inquirenda                       |      | New-South - Wales (Sid-                              |                    |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |      | ney).                                                |                    |
| Gen. Lumbricus                          | tr   |                                                      |                    |
| L. baicalensis Michlen                  |      | Süd-Sibirien (Baikal-See).                           |                    |
| L. castaneus (Sav.)                     |      | Nord-Sibirien (Boganida-                             | Peregrin.          |
|                                         |      | Gebiet), Europa (Polen,                              |                    |
|                                         |      | Norwegen und England<br>bis Ungarn, Italien,         |                    |
|                                         |      | bis Ungarn, Italien,<br>Korsika u. Frankreich).      |                    |
|                                         |      | Färöer-Inseln, Island;                               |                    |
|                                         |      | Neu-England, Kanada.                                 |                    |
| L. festivus (SAV.)                      |      | Nord-Frankreich (Paris),                             | In geringem Maasse |
|                                         |      | England, Schottland.                                 | peregrin.          |
| L. meliboeus Rosa                       |      | Nord-Italien (Piemonteser                            |                    |
|                                         |      | Alpen, Rosazza, Monte                                |                    |
|                                         |      | Asinare, Monte Soglio),                              |                    |
|                                         |      | Schweiz (Rigi, Zürich,                               |                    |
|                                         |      | Bremgarten).                                         |                    |

| L. papillosus Friend                              | Schweiz (Kanton Wallis),<br>Irland (Dublin, Glas-<br>nevin, Cork, Valencia,<br>Kerry). | Peregrin.              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| L. polyphemus (Fitz.)                             | Siid - Ungarn (Mehadia,<br>Herkulesbad), Nieder-<br>Oesterreich (Wien*).               |                        |
| L. rubellus Hoffmstr                              | Chatham-InsNeuseeland;<br>Nikobaren;<br>Sibirien(Baikal-See,Lena-                      | Peregrin.              |
|                                                   | Mündung). Prov. des<br>Schwarzen Meeres, ganz<br>Europa:<br>Island, Kanarische Inseln: |                        |
| L. terrestris L., Mull                            | Neu-Fundland. Oregon,<br>Kalifornieu.<br>Ganz Europa;                                  | Peregrin.              |
|                                                   | Azoren: Neu-Fundland, Neu-England. Massachusetts, Illinois. Mexiko.                    |                        |
| Lumbricidae inc. generis                          |                                                                                        |                        |
| (Allolobophora) auriculata                        |                                                                                        |                        |
| Rosa                                              | Nieder-Oesterreich (Gu-                                                                |                        |
| (Dendrobaena) Bogdanowi                           | tenstein).                                                                             |                        |
| Kulag                                             | Transkaukasien(Suchum).                                                                | Zweifelhafte Art.      |
| Bretsch                                           | Schweiz (Hasenberg, Bärretsweil).                                                      |                        |
| (Allolobophora) capilla                           |                                                                                        |                        |
| RIBAUCOURT                                        | Frankreich (Paris). Frankreich (Paris).                                                |                        |
| (Enterion) carneum Sav<br>(Dendrobaena) caucasica | Liquidicion (Tarre).                                                                   | 1                      |
| Kulag                                             | Kaukasus (Cacik).                                                                      | Zweifelhafte Art.      |
| RIBAUCOURT                                        | Schweiz (Bremgarten).                                                                  |                        |
| (Criodrilus) dubiosus OERL.                       | Ungarn (Alt-Ofen, Zombor).                                                             | Zweifelhafte Art.      |
| Oerley                                            | Ungarn(GrafschaftBihar).                                                               | Zweifelhafte Art.      |
| (Allolobophora) Giardi RIBAUCOURT                 | Frankreich (Paris).                                                                    |                        |
| (Lumbricus) gigas A. Dug.                         | Frankreich (Montpellier).                                                              |                        |
| (Allolobophora) hispanica<br>Ude                  | Spanien (Sierra de Mon-                                                                |                        |
| (Allurus) macrurus Friend                         | cayo).<br>Irland (Dublin).                                                             | Zweifelhafte Art.      |
| (Allolobophora) mediter-                          | (2007)                                                                                 |                        |
| ranea Oerley                                      | Balearen.                                                                              |                        |
| (Dendrobaena) Nassonovi<br>Kulag                  | Transkaukasien (Suchum).                                                               | Zweifelhafte Art       |
| LULAG                                             | ranskaukasien (; atenum).                                                              | . Zan cholimite Zxi v. |

| (Allolobophora) Nusbaumi<br>Ribaucourt : | amph | Schweiz (Mont Géant in Wallis).             |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| (Allolobophora) sulfurica                |      |                                             |
| RIBAUCOURT                               |      | Schweiz (Heustrich).                        |
| (Lumbricus) teres A. Dug.                |      | Frankreich (Montpellier). Zweifelhafte Art. |

Geographische Verbreitung: Während das Gebiet der Lumbricidae, der muthmaasslich jüngsten Familie sämmtlicher Oligochaeten, der Typus eines Expansionsgebietes ist, weist die jedenfalls ältere Familie der Glossoscolecidae ein zersprengtes Gebiet auf. Theils durch jüngere Glieder der Megascoleciden-Familie, theils durch die alle übrigen Terricolen unterdrückenden Lumbriciden wurden die Gebiete der terricolen Glossoscoleciden-Abtheilungen voneinauder getrennt und zum Theil bis auf reliktenartige Ueberreste reduzirt. Nur die limnischen Glossoscoleciden-Abtheilungen konnten sich in dem Gebiet jener kräftigeren jüngeren, fast ausschliesslich terricolen Oligochaeten halten. Bei keiner Abtheilung ist der Unterschied in der Art der Verbreitung der limnischen Formen von der der terricolen auffallender als bei den Glossoscoleciden. Während bei den terricolen Formen derselben die Unterfamilien mehr oder weniger eng umgrenzte, niemals über breite Ozeane hinüber greifende Gebiete anfweisen — bei ihnen bedingen schon Meeresarme von der verhältnissmässig geringen Breite des Kanals von Mosambique scharfe Scheidungen nach Gattungen — sind bei den limnischen Formen der Glossoscoleciden nicht nur die Unterfamilien, sondern selbst die meisten Gattungen von Kontinent zu Kontinent über breite Ozeane hinüber verbreitet.

Betrachten wir zunächst die Verbreitung der limnischen Formen, also der Gattungen Criodrilus, Alma und Sparganophilus, zusammen die an der Wurzel des Systems stehende Unterfamilie Criodrilinae bildend, sowie die beiden Gattungen Glyphidrilus und Callidrilus, die ältesten Glieder der Unterfamilie Microchaetinae. Die Gattungen Sparganophilus und Criodrilus kommen sowohl in der neuen wie in der alten Welt vor; ihr Gebiet überspringt den Atlantischen Ozean. Sparganophilus ist die nördlichere Form, deren Gebiet Nordamerika von Guatemala und Florida bis Kalifornien und Illinois, sowie das nordwestliche Europa (England) umfasst. Criodrilus ist eine südlichere Form; neuweltlich nimmt sie die tropischen Gebiete von Brasilien und Paraguay bis Kolumbien ein, altweltlich ein subtropischgemässigtes Gebiet Eurasiens (Palästina und Syrien, Süd-Russland, Mittel-Europa von Italien bis Nord-Deutschland). Die dritte Criodrilinen-Gattung, Alma, ist auf das tropische und nördliche subtropische Afrika beschränkt. Ihr Gebiet erstreckt sich in den Tropen über den ganzen Kontinent, von Deutsch-Ost-Afrika und Schoa bis Ober-Guinea (Lagos); in der östlichen Region dringt Alma Nil-abwärts bis in subtropische Regionen, bis an die Küste des Mittelmeeres vor; wie weit ihr Gebiet sich südwärts über den Aeguator hinaus erstreckt ist unbekannt; die südlichste Fundstelle (Bukoba am Viktoria-Nyansa) liegt nicht viel mehr als einen Breitengrad südlich vom Aequator. Beachtenswerth ist, dass die Gebiete der drei Criodrilinen-Gattungen sich gegenseitig ausschliessen, oder vielmehr sich kontinuirlich aneinander reihen, ohne ineinander überzugreifen.

Von den beiden limnischen Microchaetinen-Gattungen ist die eine, Cullidrilus, auf das südliche tropisch-subtropische Ost-Afrika beschränkt (südliches Deutsch-Ost-Afrika und Mosambique), während das Gebiet der anderen, Glyphidrilus, den Indischen Ozean überspringend, sowohl das

tropische Ost-Afrika (südliches Deutsch-Ost-Afrika), wie das tropische indomalayische Gebiet (Birma, Sumatra, Java, Flores, Borneo, Celebes) umfasst. Käme nicht eine Glyphulrilus- und eine Callidrilus-Art am gleichen Fundort in Deutsch-Ost-Afrika vor, so könnte man versucht sein anzunehmen, dass auch diese limnischen Gattungen an dem oben für die Criodrilinen festgestellten Gesetze der gegenseitigen Ausschliessung theilnähmen.

In eigenthümlicher Beziehung steht die geographische Verbreitung der terricolen Abtheilungen der Glossoscoleciden zu der jener limnischen Abtheilungen, von denen sie abgeleitet werden müssen. Es stösst das Gebiet der terricolen Abtheilung meist hart an das der entsprechenden limnischen Abtheilung, ohne sich — soweit wir bis jetzt wissen — an irgend einer Stelle in beträchtlichem Maasse mit ihm zu decken. Während die limnische Gattung Sparganophilus in Amerika bis Florida und Guatemala südwärts geht, reicht das Gebiet der muthmaasslich aus ihr entsprossenen terricolen Unterfamilie Glossoscolecinae vom tropischen Südamerika bis über die südliche Partie Zentralamerikas (nördlichstes endemisches Vorkommniss hier in Guatemala) nordwärts. Das Vorkommen der terricolen Unterfamilie Hormogastringe in Tunis, Sicilien, Sardinien, Rom und Toskana schliesst sich an das norditalienische Vorkommen der limnischen Gattung Criodrilus an. Das Gebiet der terricolen Gattung Kynotus. Madagaskar, ist dem Gebiet der limnischen Gattung Callidrilus (von Deutsch-Ost-Afrika bis Mosambique) benachbart und schliesslich das Gebiet der terricolen Microchaetus-Gruppe (Kapland-Natal) durch eine tropisch-ostafrikanische Glyphidrilus-Art mit dem Gebiet dieser Gattung (ausser dem tropischen Ost-Afrika noch Birma und die grossen Sunda-Inseln) in Verbindung gesetzt. Von der Aufstellung einer Regel der gegenseitigen Ausschliessung kann hier wohl nicht die Rede sein, schon deshalb nicht, weil die verschiedene Lebensweise die betreffenden Abtheilungen ausser Konkurrenz setzt; dann aber sind auch die Grenzen des Gebiets der limnischen Formen noch zu unsicher; sind diese Gebiete doch meist nur durch sporadische Funde festgelegt — die limnischen Formen sind von den Sammlern entschieden vernachlässigt worden —, Vielleicht dürfen wir aus diesen Verhältnissen schliessen, dass die betreffenden terricolen Formen einst eine weitere Verbreitung besessen haben, dass ihr Gebiet sich wenigstens zum Theil mit dem ihrer limnischen Wurzelform deckte. Thatsächlich machen die Gebiete der meisten terricolen Glossoscoleciden-Abtheilungen ganz den Eindruck von Reduktionsgebieten. Betrachten wir diese Gebiete näher:

Das Gebiet der fast durchweg terricolen Unterfamilie Glossoscolecinae umfasst das tropische Südamerika, südwärts einerseits bis La Plata, andererseits bis Peru, nordwärts bis an das Karibische Meer, dazu noch einen Theil von Westindien(?) und die südliche Partie Zentralamerikas von Panama bis Es stellt sich im Gegensatz zu dem der übrigen terricolen Glossoscoleciden-Abtheilungen als ein Expansionsgebiet dar, im Westen und Osten durch Ozeane, im Norden und Süden durch andere natürliche, klimatische und orographische Scheiden ziemlich genau begrenzt. Die südliche Grenze bildet der wasserarme Landstrich, der sich von der pazifischen Küste Nord-Chiles aus über die Cordilleren hinüber und an ihrer Ostseite südwärts bis zur Atlantischen Küste Nord-Patagoniens erstreckt. Im Norden ist die Cordillere des schmalen, langgestreckten zentralamerikanischen Landstriches als natürliche Grenze anzusehen. Dass eine derartige schmale, gebirgige Bahn der Verbreitung von Terricolen nicht günstig ist, wird schon durch den entschieden vorwiegenden Quer-Verlauf der vielen, kleinen Flüsse bedingt. Dafür spricht auch der Umstand, dass sich gerade in diesem Gebiet

verhältnissmässig viele Relikte der ältesten und sehr alten Gruppen von Megascoleciden, die in dem Gebiet der Glossoscolecinen gänzlich ausgerottet scheinen, erhalten konnten, nämlich drei Notiodrilus-Arten und eine Plutellus-Art in Guatemala. Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, dass der Pontoscoler von Guatemala und Panama wirklich der äusserste vorgeschobene Posten seiner Gruppe ist. Eingehendere Forschungen in diesem Gebiet müssen den genauen Verlauf der nördlichen Grenze der Glossoscoleginen noch sicherer feststellen. Auch im Westindischen Gebiet ist der Verlauf der Grenze noch unbekannt; kennen wir doch von der grossen Insel Cuba überhaupt noch keinen Oligochaeten, von vielen kleineren Inseln ebensowenig. Vorkommnisse terricoler Glossoscolecinen sind gemeldet worden von Jamaica, Barbados und Trinidad (dazu noch von Jamaica und St. Thomas Vorkommnisse littoraler Formen, die für diese Erörterung nicht in Rechnung kommen). Die geringe Zahl dieser Vorkommnisse, nur zwei Hesperoscolex-Arten betreffend, von denen die eine noch dazu auf den ziemlich weit voneinander entfernten Inseln Trinidad und Jamaica zugleich vorkommt, also vielleicht in geringem Maasse peregrin ist, lässt Westindien als ziemlich fragwürdigen Besitz der terricolen Glossoscolecinen erscheinen. Vielleicht weisen sich später auch jene beiden Arten als peregrin, oder, wie mehrere ihrer nahen Verwandten, als theilweise littoral aus. Dazu kommt, dass jene beiden Fundortsangaben lediglich auf Notizen aus den Kew gardens beruhen. Es ist also nicht einmal der Fundort ganz sicher, viel weniger noch die endemische Natur

Dass das eigentliche kontinentale Glossoscoleeinen-Gebiet ein Expansionsgebiet ist, erhellt auch daraus, dass diese Terricolen-Gruppe hier entschieden die Vorherrschaft erlangt und bewahrt hat, kommen von höheren Oligochaeten-Gruppen neben ihnen doch nur limnische (Criodrilus) und amphibische Formen (Ocuerodrilinue) endemisch vor, Formen, die durch ihre abweichende Lebensweise vor der Konkurrenz der kräftigeren, aber meist rein terricolen Glossoscolecinen geschützt waren. Die Ausbreitung der kräftigeren Glossoscolecinen ist wohl die Ursache der Zurückdrängung der früher zweifellos weiter verbreiteten älteren Megascoleciden-Unterfamilie Acanthodrilinue, Soweit die Glossoscolecinen vordrangen, wurden diese älteren, schwächeren Konkurrenten ausgerottet, und da die Glossoscolecinen im Bereich der Tropen den südamerikanischen Kontinent von Ozean zu Ozean eroberten, so wurde das alte Gebiet der Acanthodrilinen in einen hauptsächlicheren südlichen (Chile, Patagonien, Feuerland) und einen mehr reliktenhaften nördlichen Ueberrest (Guatemala, Mexiko) zersprengt.

Die Vertheilung der verschiedenen Gattungen oder Gattungsgruppen der Glossoscoleeinen über das ganze Gebiet ist nicht gleichmässig; doch lässt sich eine scharfe Abgrenzung von Untergebieten nicht vornehmen. Die Gruppe der älteren Formen, die sich um die Gattung Hespevoscolex gruppiren (Onychochaeta, Hespevoscolex. Diachaeta und Pontoscolex), ist auf den nördlichen Theil des Gebietes beschränkt, auf Westindien (nur littorale Formen?), die südliche Hälfte Zentralamerikas. Venezuela (?. peregrine Form?) und Kolumbien. Die kleine nur eine Art enthaltende Gattung Anteoides kommt in Nord-Argentinien und Süd-Bolivien, die ebenso kleine Gattung Opisthodrilus im nördlichen Argentinien und in Paraguay vor. Die Gattung Rhinodrilus ist in den südlicheren Theilen des Gebietes anscheinend häufiger (in Brasilien, Argentinien und Paraguay zusammen 5 Arten), dringt aber nordwärts bis Venezuela (2 Arten) und Kolumbien (1 Art) vor. Sehr beschränkt ist das Gebiet der Gattung Andiodrilus: diese Gattung (mit 5 Arten) ist

bisher nur in Kolumbien gefunden worden. Das westliche Cordilleren-Gebiet ist auch das Hauptquartier der Gattung Thumnochrilus: diese Gattung ist in Kolumbien durch 5 Arten, in Ecuador ebenfalls durch 5 Arten und in Peru (wenig durchforscht!) durch 1 Art vertreten; ausserdem sind 3 Arten in Guavana endemisch und eine einzige in Paraguay. Die Glossoscoler-Gruppe schliesslich (Gattungen Glossoscolex, Fimoscolex und Enantiodrilus) ist hänfiger im südöstlichen Theil des Gebietes (4 Arten in Brasilien, 4 in Argentinien, Süd-Bolivien und Paraguay), kommt aber auch weiter nördlich, in Kolumbien (2 Arten), vor.

Das Gebiet der kleinen Unterfamilie Hormogastrinae ist ein typisches Beide Hormogaster-Arten, aus denen diese Unterfamilie besteht, sind in Sardinien endemisch, die eine Art, H. Redii Rosa, kommt ausserdem in Nord- und Mittel-Italien (Toskana, Rom), auf Sizilien und in Tunis vor, ein kleines Gebiet, eingekeilt zwischen der Wüste Nord-Afrikas und dem Gebiet der verbreitungskräftigen Familie Lumbricidue. Diese beiden Hormogastrinen repräsentiren den spärlichen Ueberrest einer früher muthmaasslich grösseren und weiter verbreiteten Gruppe, die wohl erst durch das Vordringen der Lumbriciden von Osten und Norden her so stark reduzirt wurde. Es wäre eine empfehlenswerthe Aufgabe, einmal das Atlas-Gebiet Nord-Afrikas nach etwaigen weiteren Relikten der Unterfamilie Hormogustrinae zu durchforschen.

Auch die Gebiete der terricolen Abtheilungen der Unterfamilie Microchaetinae sind, wenn nicht gerade Relikten-Gebiete, so doch stark reduzirt. Der eine, wahrscheinlich ältere Zweig, die Gattung Kynotus mit 10 Arten, ist beschränkt auf Madagaskar, und hier vorherrschend. Nur einige wenige Arten der ältesten Megascoleciden-Unterfamilie, der Acanthodrilinen, sind hier neben Kynotus endemisch. Die Entstehung der Gattung Kynotus muss in einer Periode erfolgt sein, da Madagaskar noch nicht vom afrikanischen Kontinent getrennt war. Später schützte der Meeresarm zwischen dem Festlande und Madagaskar diese Insel vor dem Eindringen der jüngeren Formen, die auf dem tropischen Theil des afrikanischen Kontinentes zu üppiger Entwicklung gelangten und hier die terricolen Glossoscoleciden verdrängten. Es giebt wohl kaum eine andere Stelle auf der Erde, wo der Faunen-scheidende Charakter des Meeres so prägnant zum Ausdruck kommt, wie hier: Auf der einen Seite, auf Madagaskar, lediglich einige uralte Formen von Megascoleciden und eine der ältesten Glossoscoleciden-Gattungen, auf der anderen Seite, auf dem Festlande, nur durch einen schmalen, an der engsten Stelle kaum 60 geographische Meilen breiten Meeresarm von jener Insel getrennt. die jüngsten Formen der Megascoleciden, Eudrilinae und Gattung Dichoyuster, vorherrschend, von älteren Formen daneben nur einige amphibische Ocuerodrilinge und limnische Glossoscolecidae, die ihrer Lebensweise wegen hier nicht in Frage kommen.

Auch der andere, wohl etwas jüngere Zweig terricoler Glossoscoleciden. die Microchaetus-Gruppe (Gattungen Microchaetus, Geogenia und Tritogenia mit zusammen 15 Arten) hat vor den jüngeren Formen des tropischen Afrikas zurückweichen müssen. Er findet sich jetzt beschränkt auf das südliche Afrika, Kapland und Natal. Wie der madagassische Zweig, so theilt auch dieser südafrikanische Glossoscoleciden-Zweig sein Gebiet lediglich mit den ältesten und alten Megascoleciden-Formen der Unterfamilie Acanthodrilinac. Wie jene madagassische Terricolen-Fanna ihre Erhaltung dem schützenden Meeresarme, so verdankt diese kapländische Fanna ihre Erhaltung zweifellos der Wasserarmuth des Landstriches nördlich vom Kaplande, der Kalahari-Wüste

und den sich daran anschliessenden wasserarmen Gebieten. Die klimatischen Verhältnisse dieses Landstriches sagten offenbar den kräftigen afrikanischen Tropenformen nicht zu und verhinderten ihr weiteres Vordringen gegen Süden. (Hierzu Karte IX.)

Es ist schliesslich noch die geographische Verbreitung der jüngsten Oligochaeten-Familie, der Lumbricidae, zu erörtern. Die Lumbriciden sind meist rein terricol, einzelne Arten aber amphibisch, ohne in ihren Verbreitungsverhältnissen sich von jenen terricolen auffallend zu unterscheiden. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Gattung Eiseniella mit der einzigen, in viele Formen von zweifelhafter systematischer Bedeutung zerfallenden Art E. tetraedra (Sav.). Es wäre möglich, dass diese Art ihre weite Verbreitung nicht oder nur zum Theil der Verschleppung durch den Menschen verdankt, dass ihr weites Gebiet lediglich oder hauptsächlich ihrer limnischen Lebensweise zuzuschreiben ist.

Das Gebiet endemischer Lumbriciden ist ungemein lang gestreckt und, wenigstens in seinem eingehend durchforschten Theile (Europa), verhältnissmässig schmal. Im Osten beginnend, finden wir endemische Lumbriciden zunächst in Japan (1 Art); die nächste Station bildet das Gebiet des Baikal-Sees (ebenfalls nur 1 Art); daran schliesst sich das Gebirgsland Mittel-Turkestans mit 4 Arten und die Persischen Provinzen Chusistan und Farsistan (am Nordostwinkel des persischen Golfs) mit einer gemeinsamen Dieser Theil des Gebietes ist, wie die spärlichen und räumlich weit getrennten Funde endemischer Arten zeigen, nur schwach durchforscht. Jene Funde reihen sich zwar zu einer einheitlichen ost-westlichen Bahn aneinander. über die Breite dieser Bahn, über ihre Süd- und Nordgrenze, fehlt uns jedoch jegliche Kenntniss. Besser bekannt ist der westlich sich anschliessende Theil des Lumbriciden-Gebietes. Eine grössere Anzahl endemischer Formen finden wir zunächst in Transkaukasien (8 Arten), in Syrien und Palästina (5 Arten) und im südlichen Theil des europäischen Russlands (4 Arten); auch von Kleinasien ist eine endemische Art bekannt; die nördlichsten Punkte in diesem Theil des Gebietes sind Irgizla im nördlichen Orenburg-Gouvernement und Charkow. Mit zahlreichen Arten schliessen sich dann westlich die Länder Süd-Europas an. Rumänien (nördlichstes Vorkommniss: Jassy) und Bulgarien, Siebenbürgen und Süd-Ungarn, die Balkan-Halbinsel. Oesterreich und die Alpenländer mit dem südlichsten Deutschland (nördlichstes bekanntes endemisches Vorkommniss: Urach in Württemberg), Italien mit Sardinien. Frankreich nordwärts bis Paris, Spanien mit den Balearen und Portugal. Nördlich von dieser Linie sind keine sicheren endemischen Lumbriciden-Vorkommnisse bekannt; Arten, die früher als in dem nördlicheren Gebiet endemisch angesehen werden konnten, wie Helodrilus limicola (Michesx.) und H. oculatus Hoffmstr., sind später auch in ienem südlicheren Gebiet nachgewiesen worden. Eine Ausnahme scheint mir H. (Dendrobuena) norvegicus (Eisex) zu machen, eine Form, die in Norwegen weit verbreitet ist, ausserhalb Norwegens aber bisher nicht aufgefunden wurde, die hier also endemisch erscheint. Wie ich andernorts 1) nachgewiesen, ist aber die artliche Selbständigkeit dieser Form nicht sicher: der einzige wesentliche Unterschied zwischen H. norvegicus und dem ihm jedenfalls sehr nahe stehenden peregrinen H. constrictus (Rosa) ist nicht eigentlich ein Art-Unterschied, wenngleich er sogar zur Sonderung von Untergattungen benutzt wurde; wahrscheinlich ist H. norregieus nur eine

<sup>1)</sup> W. MICHAELSEN: Die Lumbriciden-Fauna Norwegens und ihre Beziehungen; in: Verh. Ver. Hamburg, 3 Folge Bd. IX, 1902, p. 5.

lokal beschränkte Rückschlagsform des peregrinen H. constrictus. Jedenfalls kann dieses einzelne, noch dazu in seiner systematischen Werthigkeit zweifelhafte Vorkommniss augesichts der zahlreichen Vorkommnisse endemischer Lumbrieiden im Süd-Gebiete die Begrenzung des eigentlichen Gebietes dieser Familie nicht modifiziren. Ob auch der Nordrand Afrikas zum eigentlichen Gebiet der Lumbriciden gerechnet werden muss, lässt sich zur Zeit nicht sicher entscheiden. Die beiden Arten, die, soweit bekannt, hier möglicherweise endemisch sind, Helodrilus jassyensis var. orientalis (Miches.) von Unter-Aegypten und H. Festae (Rosa) von Tunis, sind auch ausserhalb Afrikas in benachbarten Gegenden des oben skizzirten Gebietes gefunden worden, der erstere in Palästina, der letztere in Sardinien; es ist also nicht ausgeschlossen, dass es sich bei diesen afrikanischen Vorkommnissen doch um Einschleppungsfälle handelt. Von West-Europa springt das Lumbriciden-Gebiet nach Madeira über (zwei anscheinend endemische Arten, eine bisher nur auf Madeira, eine zugleich in Portugal gefunden) und von hier aus über die ganze Breite des Atlantischen Ozeans nach dem Nordamerikanischen Kontinent, in dessen Oststaaten (Florida, Georgia, Nord-Carolina, New Jersey, Pennsylvanien und Neu-England 1) 5 endemische Arten - z. Th. zweien oder dreien der aufgeführten Staaten gemeinsam — nachgewiesen sind. In den mittleren Gebieten Nordamerikas scheinen keine Lumbriciden endemisch zu sein, sicher jedenfalls nicht in den gut durchforschten westlichen Staaten am Pazifischen Ozean.

Im Ganzen betrachtet bildet demnach das Gebiet, in dem Lumbriciden endemisch vorkommen, eine schmale Bahn, die sich von Japan über Süd-Sibirien und Turkestan quer durch Asien hindurchzieht, in Persien und Palästina an die Randmeere des Indischen Ozeans stösst, und dann über Süd-Europa (und den Nordrand Afrikas?) bis an den Atlantischen Ozean geht, um schliesslich, diesen überspringend, in den Oststaaten Nordamerikas sein Ende zu finden. Die Südgrenze dieses Gebietes ist meist durchaus natürlich; sie wird hauptsächlich wohl von den wasserarmen oder ganz wasserlosen Landstrichen der Mongolei, Turkestans und Persiens (sowie Arabiens?), weiter westlich durch das Mittelmeer oder, falls Nord-Afrika in das Gebiet eingerechnet werden muss, die Wüsten Nord-Afrikas gebildet; für den nordamerikanischen Theil des Gebietes ist eine natürliche Grenze anscheinend nicht vorhanden, es müsste sich denn herausstellen, dass die mittleren Gebiete Nordamerikas mit an das Gebiet anzureihen sind, und dass also die Cordilleren eine natürliche Grenze desselben bilden.

Eine eigene Bewandniss scheint es mit der Nordgrenze des Gebietes endemischer Lumbriciden zu haben. Diese Nordgrenze erscheint durchaus unnatürlich, läuft sie doch quer durch homogene Gebiete hindurch, weder durch das Meer noch durch Wüstenstrecken noch durch hohe Gebirgszüge markirt; auch die Konkurrenz anderer Formengruppen kann hier nicht als Ursache einer Gebietsbeschränkung in Frage kommen; denn nordwärts von dieser Grenze kommen auch keine terricolen Oligochaeten der anderen höheren Familien endemisch vor. Nord-Europa besitzt überhaupt keine endemischen Regenwürmer, sondern nur peregrine. Wie wir weiter unten bei der Erörterung der "Gebiete ohne endemische Terricolen" sehen werden, ist höchst wahrscheinlich die Vereisung der nördlicheren Gebiete während der Eiszeit als die Ursache dieser Beschränkung des gemässigt-eurasischen Lumbriciden-Gebietes anzusehen. (Hierzu Karte X.)

<sup>1)</sup> Die genaue Position des "Mount Lebanon in Neu-England [Eisex]" ist mir nicht bekannt.

## Die Oligochaeten-Faunen der einzelnen Gebiete.

Es ist vielfach der Versuch gemacht worden, die Erde in allgemeine Thiergebiete zu theilen. Betrachtet man die Resultate dieser Versuche angesichts der im vorigen Abschnitt festgestellten Verbreitung der Oligochaeten, so findet man, dass nicht ein einziger jener Versuche einer graphischen Darstellung der Oligochaeten-Verbreitung zu Grunde gelegt werden kann. In welcher Thiergruppe finden wir z. B., wie bei den terricolen Oligochaeten, einen so scharf ausgesprochenen Gegensatz zwischen Neu-Guinea und dem australischen Kontinent bei gleichzeitigem engen Anschluss Ceylons an diesen letzteren? Die Oligochaeten verlangen eine eigene Gebietseintheilung der Erde, die nur für sie gültig ist und nicht verallgemeinert oder auf die Verbreitung anderer Gruppen angewandt werden kann.

Die Gebietseintheilung muss sogar noch weiter spezialisirt werden. So einheitlich in systematischer Beziehung die Gruppe der Oligochaeten ist, so different ist sie in biologischer Beziehung, und diesen biologischen Verhältnissen entspricht, wie oben genugsam erörtert, eine ganz spezielle Art der Verbreitung. Jede einzelne biologische Gruppe — wir können deren hauptsächlich drei unterscheiden, nämlich die terricole, die limnische und die marin-littorale — weist ein durchaus charakteristisches Verbreitungs-System auf. Diese Systeme sind aber so verschiedenartig, dass eine Kombinirung derselben, also eine einheitliche Behandlung der Oligochaeten-Verbreitung, ein ganz unklares, unübersichtliches Bild ergeben würde, eine Wirrniss von

übereinander weg laufenden Verbreitungsbahnen und -grenzen.

Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob vielleicht einheitliche Gebietseintheilungen erreicht werden können, wenn man das ganze Thierreich nach biologischen Verhältnissen, nach den gleichartigen Ausbreitungsweisen, in wenige Gruppen sonderte, wenn man z. B. die Verbreitungsgebiete sämmtlicher limnischen Thiere gemeinsam behandelte. Es fanden ja alle in biologischer Hinsicht verwandte Thiergruppen die gleichen Verbreitungsmöglichkeiten, die gleichen Verbreitungsbahnen und die gleichen Verbreitungsschranken vor. Auch diese Methode würde zu keinem Resultat führen, denn es kommen für die Ausbreitung noch Momente ganz spezieller Natur hinzu, die stets nur für die systematisch eng begrenzte Gruppe maassgebend sind.

Wir sehen an verschiedenen Beispielen, dass die Ausbreitungsfähigkeit einer bestimmten Gruppe in verschiedenen Perioden sehr verschieden gewesen ist. Die Gattung Notiodrilus z.B. muss in längst vergangener Erdperiode eine ungemein starke Ausbreitungsfähigkeit besessen haben, überschwemmte sie doch fast die ganze Erde; jetzt behauptet sie sich in spärlichen Relikten mühsam an einzelnen weit verstreuten, durch lokale Verhältnisse besonders gut geschützten Punkten. Andere Gruppen, so die Lumbriciden, weisen dagegen in der Jetztzeit eine hervorragende Ausbreitungsfähigkeit auf, nachdem sie vielleicht lange Zeit in beschränktem Gebiet ein wenig aggressives Dasein geführt haben. Es geht die Ausbreitung der Thierfamilien nach ähnlichen Gesetzen vor sich, wie die der Völkerfamilien. Die Araber sassen seit erdenklichen Zeiten in dem beschränkten Gebiet ihrer Urheimath, bis plötzlich ein starker Impuls sie veranlasst, sich auszubreiten; sie überschwemmen die benachbarten Gebiete, alle ihnen entgegenstehenden schwächeren Völker unterjochend; sie durchziehen westwärts das ganze nördliche Afrika, bis ihnen der unüberschreitbare Atlantische Ozean und in anderer Richtung ein "Karl Martell" halt gebietet. Der Impuls lässt nach. Andere Völkerfamilien werden von der Ausbreitungslust ergriffen. Der Türke raubt

dem Araber die Herrschaft. Der Europäer, lange Zeit fast ganz auf die Defensive beschränkt, dringt in die afrikanischen Mittelmeer-Länder ein, und nicht lange wird es dauern, bis dieses ganze Gebiet von Aegypten bis Marokko unter der Oberherrschaft europäischer Staaten steht. So wechselt auch die Ausbreitungskraft bei den Thierfamilien. Eine bestimmte Thiergruppe benutzt eine ihr dargebotene Verbreitungsbahn nur dann, wenn sie gerade in einer Periode der Ausbreitungskraft begriffen ist. Es werden also von den vielen im Laufe der Erdgeschichte aufeinander folgenden Ausbreitungsmöglichkeiten nur ein Theil von ihr benutzt, und, was für unsere Erörterung bedeutsam ist, verschiedene Thiergruppen benutzen nicht immer dieselben Ausbreitungsmöglichkeiten, sondern die einen diese, die anderen jene, wenngleich sie ihnen sämmtlich offen standen. Die Verschiedenheit in der Benutzung der Ausbreitungsmöglichkeit wächst noch, wenn die zugänglich gemachten Gebiete bereits von Thieren der gleichen Gruppe bewohnt sind, wenn also eine Konkurrenz zu überwinden ist. Dass ein solcher Konkurrenzkampf unter verschiedenen Gliedern der gleichen Gruppe thatsächlich vorkommt, ist oben nachgewiesen worden. Es ist aber einleuchtend, dass die Chancen eines derartigen Konkurrenzkampfes bei verschiedenen Thiergruppen sehr verschieden sein können. Wird z. B. durch eine neue Landbrücke eine Verbindung zwischen zwei Gebieten geschaffen, so mögen gewisse Oligochaeten des α-Gebietes in dem neu zugänglich gemachten B-Gebiet starke Konkurrenten vorfinden, die ihnen das Eindringen unmöglich machen; während andere Thiergruppen des α-Gebietes, etwa Landmollusken, eine solche unüberwindliche Konkurrenz nicht vorfinden und, die Ausbreitungsmöglichkeit benutzend, das ß-Gebiet überschwemmen. Man kann also annehmen, dass das Gesammtresultat, wie es in der Gebietseintheilung zum Ausdruck kommt, bei verschiedenen Thiergruppen, selbst wenn sie der gleichen biologischen Gruppe angehören, ein sehr verschiedenes sein muss, dass also eine einheitliche Eintheilung der Erde in charakteristische Thiergebiete von vornherein ausgeschlossen ist.

Partielle Uebereinstimmungen in der Begrenzung der Gebiete verschiedener Thiergruppen werden selbstverständlich vielfach auftreten, und diese sind es, die bis zu einem gewissen Grade eine allgemeine Faunen-Eintheilung zulassen. Es muss aber ausgesprochen werden, dass eine prinzipielle Verallgemeinerung unzulässig ist. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden. dass diese sog, allgemeinen Thiergebiete nur auf Basis einer grösseren oder geringeren Zahl von Thiergruppen bestehen können, dass im günstigsten Falle die Majorität der Thiergruppen ausschlaggebend war. Es liegt bei Konstruirung solcher allgemeinen Thiergebiete die Gefahr nahe, dass die höheren, auffallenderen und die Mehrzahl der Beobachter besonders interessirenden Thiergruppen, zumal die Säugethiere und Vögel, eine stärkere Berücksichtigung erfahren, als die unscheinbaren niederen Thiere. Eine derartige Bevorzugung mag für ästhetische Betrachtungen berechtigt sein; die wissenschaftliche Thiergeographie verlangt eine gleichmässige Berücksichtigung sämmtlicher Thiergruppen, soweit sie geeignetes Material zur Gebietssonderung darbieten. Für die Oligochaeten muss ich entschieden eine derartige Berücksichtigung bei allgemein zoogeographischen Erörterungen beanspruchen.

Für die Sonderung der Oligochaeten-Gebiete und ihre Charakterisirung können nicht sämmtliche Oligochaeten-Gruppen gleichmässig verwandt werden. Es ist einleuchtend, dass eine annähernd öder vielleicht vollkommen kosmopolitische Familie, wie etwa die Acolosomatidae und Naididae, nicht für eine derartige Sonderung taugt. Es kommen hierfür zunächst die jüngeren und jüngsten Gruppen mit Expansionsgebieten in Betracht, aber doch nicht ausschliesslich. Sie mögen als die positiven Faktoren der Gebietssonderung bezeichnet werden. Ihnen gegenüber stehen die negativen Faktoren, die Reduktionsformen mit ihren charakteristischen Reduktionsgebieten, jenen grösseren und kleineren Gebieten, die den Expansionsformen verschlossen blieben.

## Gebiete der limnischen und der littoralen Oligochaeten.

Die terricolen Formen bilden die Hauptmasse der ganzen Ordnung Oligochaeta, gegen die die anderen biologischen Abtheilungen weit zurücktreten. Wohl zeigen auch die limnischen und die littoralen Oligochaeten zum Theil recht charakteristische Züge in ihrer Verbreitung; doch hat eine Gliederung der Erde nach Charakter-Formen dieser beiden biologischen Abtheilungen zur Zeit wenigstens keinen Sinn, da allzu grosse Gebiete in Bezug auf diese Formen noch ganz unbekannt sind. Was über jene charakteristischen Züge in der Verbreitung dieser Abtheilungen zu sagen ist, ist bei der Erörterung der einzelnen Oligochaeten-Gruppen genugsam zum Ausdruck gekommen. Ich weise deshalb an dieser Stelle nur auf jene Erörterungen hin. Für die limnische Abtheilung kommt die geographische Verbreitung folgender Gruppen in Betracht: Fam. Phreodrilidae, Fam. Tubificidae, Fam. Lumbriculidae. Fam. Haplotaxidae, Unterfam. Ocnerodrilinae part. und Fam. Glossoscolecidae part. (Gattungen Callidrilus und Glyphidrilus der Unterfam, Glossoscolecinae und Unterfam, Criodrilinae). Für die littorale Abtheilung kommt die geographische Verbreitung folgender Gruppen in Betracht: littorale Gruppe der Fam. Enchytracidae, Fam. Megascolecidae part. (hospitirend littorale Gruppe der Gattung Notiodrilus der Unterfam. Acanthodrilinae. Gattung Pontodrilus der Unterfam. Megascolecinae) und Fam. Glossoscolecidae part. (Diachaeta-Gruppe).

## Gebiete der terricolen Oligochaeten.

Unter den niederen Familien von den Haplotaxiden abwärts finden sich terricole Formen nur bei den Enchytraeiden. Wenngleich einzelne Gattungen derselben fast rein terricol sind, so die grosse Gattung Fridericia. die ausser terricolen Formen nur noch einige amphibische aufweist, so ähnelt ihre Verbreitung doch sehr der der ihr nahestehenden limnischen Familien. der Phreodriliden, Tubificiden und Lumbriculiden, insofern sie geschlossen zonal, und zwar nördlich gemässigt und arktisch eireumpolar ist. Es ist eine Verbreitung, die anscheinend nur durch allgemeine Klima-Verhältnisse beschränkt ist, und die vielleicht schon längst zu einer kosmopolitischen geworden wäre, wenn das Klima oder andere Lebensverhältnisse der Tropen keine Verbreitungsschranke für diese Thiere wären, wie es nach unseren allerdings noch sehr lückenhaften jetzigen Kenntnissen der Fall zu sein scheint. Da endemische Vorkommnisse terricoler Enchytraeiden bis jetzt aus den Tropen nicht gemeldet sind, so dürfen wir doch wohl annehmen, dass sie hier wenigstens nicht so allgemein vorkommen, wie in den nördlicheren Gebieten, wenn sie nicht etwa ganz fehlen. Für die Charakterisirung der Gebiete terricoler Oligochaeten können die Enchytraeiden nicht weiter in Betracht kommen, da in der Verbreitung dieser phylogenetisch verhältnissmässig alten Gruppe speziellere erdgeschichtliche Umstände nicht mehr zum



Ausdruck kommen. Es kommen hier nur die höheren Familien Moniligastridae. Megascolecidae, mit Ausnahme der Unterfam. Oenerodrilinae, Glossoscolecidae mit Ausnahme der Unterfam. Criodrilinae und der Gattungen Callidrilus und Glyphidrilus. und Lumbrieidae zur Berücksichtigung.

I. Nordamerikanisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet ist durch eine einzige Expansionsform, die Diplocardinen-Gattung Diplocardia charakterisirt, die in 8 Arten sowohl den Osten (Nord-Carolina, Georgia, Florida) wie die mittlere Region (Illinois, Nebraska) und den Westen (Nordregion von Nieder-Kalifornien) dieses Gebietes einnimmt. Die nördliche Grenze des Gebietes ist unbekannt. Die nördlichsten bekannten endemischen Terricolen-Vorkommuisse finden sich auf Queen-Charlotte-Island, in Nebraska und den Neu-England-Staaten. Dass sich das Gebiet nordwärts noch beträchtlich weit über diese Punkte hinaus erstreckt, ist mir unwahrscheinlich. Ich vermuthe, dass sich Nordamerika in dieser Hinsicht ähnlich verhalte wie Europa, dessen endemische Terricolen-Fauna durch die eiszeitlichen Eismassen ausgerottet ist, und dass sich hier zur Zeit nur peregrine, in jüngerer Zeit aus den südlicheren Gebieten eingewanderte Formen finden lassen. Die südliche Grenze des nordamerikanischen Terricolen-Gebietes ist nicht scharf ausgeprägt. Im Bereich Mexikos geht es allmählich in das ihm ziemlich nahe verwandte westindisch-zentralamerikanische Terricolen-Gebiet über, in dem sich der südlichste Vorposten der typisch-nordamerikanischen Gattung Diplocardia (D. Koebelei (Eisen) von Morelos bei Mexiko) findet, und das auch die Heimath der zweiten Diplocardinen-Gattung, Zapotecia, und eines Theils der nahe verwandten Unterfamilie Trigastrinae (Gattung Trigaster und ein Theil der Gattung Dichogaster) ist, also in ziemlich inniger Beziehung zum nordamerikanischen Gebiet steht. Ich ziehe die Grenzlinie zwischen dem westindisch-zentralamerikanischen und dem nordamerikanischen Gebiet derart, dass sie von der nördlichen Region Nieder-Kaliforniens südostwärts nach dem Golf von Mexiko hingeht, wenngleich diese Grenzlinie den südlichsten Vorposten der Gattung Diplocardia von seinen Gattungsgenossen trennt. Es ist das eine für das nordamerikanische Gebiet negative Begrenzung, positiv nur für die Charakterformen des westindisch-zentralamerikanischen Gebietes.

Das nordamerikanische Gebiet ist nur homogen, soweit die Gattung Diplocardia in Betracht kommt. Diese Gattung ist aber nicht alleinherrschend. In den östlichen Staaten kommen neben ihr einige endemische Lumbriciden-Arten der Gattungen Eisenia (2 Arten) und Helodrilus (Subgen, Bimastus) (3 Arten) vor, die sich an die gemässigt-enrasische Terricolen-Fauna anschliessen. Wie diese östliche Beimischung zur nordamerikanischen Terricolen-Fauna eine Beziehung nach Osten über den Atlantischen Ozean hinüber darstellt, so bildet eine hauptsächlich in den Weststaaten auftretende Beimischung eine Beziehung südwestwärts über den Pazifischen Ozean hinüber nach dem australischen Terricolen-Gebiet. Es sind das einige Arten der in Australien in grosser Artenzahl auftretenden ältesten Megascolecinen-Gattungen Plutellus (3 Arten) und Notoscolex (1 Art). Während diese Megascolecinen meist das westliche Cordilleren-Gebiet (Queen-Charlotte-Insel, Kalifornien) bewohnen, soll doch eine derselben, Plutellus heteroporus E. Perr.. ziemlich weit ostwärts gefunden worden sein, nämlich in Pennsylvanien; diese aus dem Jahre 1873 stammende Fundortsangabe, die mir etwas zweifelhaft erscheinen will, ohne dass ich einen direkten Verdacht aussprechen könnte, hat bis jetzt keine Bestätigung gefunden.

II. Westindisch-zentralamerikanisches Gebiet. Dieses Gebiet besteht aus einem kontinentalen und einem insularen Theil. Der kontinentale

Theil nmfasst Zentralamerika mit Ausschluss des südlichsten, zu Kolumbien gehörigen Theiles und vielleicht auch noch einzelner der sich daran anschliessenden Republiken, und mit Einschluss des südlichen und mittleren Mexiko bis zu der beim vorstehenden Gebiet geschilderten Linie, die sich vom Golf von Mexiko nordwestwärts bis zur nördlichen Region Nieder-Kaliforniens hinzieht. Der insulare Theil umfasst die grossen Antillen und einen sich daran anschliessenden Theil der kleinen Antillen, mindestens St. Thomas: ob noch weitere der kleinen Antillen dazu zu rechnen sind, ist nicht sicher zu entscheiden, da von denselben keine für eines der aneinander stossenden Gebiete allein typische Formen bekannt sind. Um eine vorläufige(!) Entscheidung zu treffen, ziehe ich die Grenzlinie zwischen dem westindisch-zentralamerikanischen und dem tropischsüdamerikanischen Terricolen-Gebiet derart, dass sie einerseits zwischen Grenada und Tabago-Trinidad, andererseits zwischen Nicaragua und Costarica verläuft.

Als Charakterformen der westindisch-zentralamerikanischen Terricolen-Fauna sehe ich einen Theil der Verwandtschaftsreihe Diplocardinae-Trigastrinae (Diplocardia-Zapotecia-Triyaster-Dichogaster) an. Wie wir oben gesehen haben, ist Diplocardia eine typisch-nordamerikanische Gattung. Eine einzige Art dieser Gattung findet sich auch in dem nördlichen kontinentalen Theil des westindisch-zentralamerikanischen Gebietes, in der Nähe der Stadt Mexiko. Besonders charakteristisch für dieses Gebiet und lediglich in diesem Gebiet angetroffen sind die beiden vermittelnden Gattungen Zapotecia und Trigaster (je 2 Arten, je eine auf dem kontinentalen und je eine auf dem insularen Theil — Haiti und St. Thomas —). Auch die Gattung Dichogaster, die das andere, höhere Ende jener muthmaasslichen Verwandtschaftsreihe bildet, ist durch mehrere (9) Arten in diesem Gebiet vertreten (4 von Mexiko, 1 von Guatemala, 2 von Jamaika und 2 von Haiti). Das Hauptquartier der Gattung Dichoguster ist das tropisch-afrikanische Gebiet. Soweit diese Verwandtschaftsreihe in Betracht kommt, bildet das westindisch-zentralamerikanische Gebiet also eine Vermittelung zwischen dem nordamerikanischen und dem tropisch-afrikanischen Gebiet.

Es ist zur Zeit fraglich, ob auch eine Beziehung zwischen den Terricolen-Fannen des zentralamerikanisch-westindischen und des tropisch-südamerikanischen Gebietes besteht. Es sind verschiedene terricole Vorkommnisse der für dieses letztere Gebiet charakteristischen Glossoscolecinae aus Westindien gemeldet worden - 2 Hesperoscolex-Arten, eine Pontoscolexund eine Onychochaeta-Art =; aber die Fundangaben für dieselben beruhen fast sämmtlich auf Notizen aus Botanischen Gärten (Kew gardens und Botanischer Garten zu Hamburg), sind also unsicher. Dazu kommt, dass drei dieser Arten, wenn man alle, auch die verdächtigen, Fundangaben gelten lassen will, in geringem Maasse peregrin sind (Hespevoscolex hesperidum (Bedd.) zngleich von Trinidad und Jamaika, Onychochaeta Windlei (Bedd.) zugleich von den Bermudas, von Haiti und Venezuela. Pontoscoler insignis (KINB.) zugleich von Guatemala und Panama). Es bleibt demnach nur eine einzige Art, die (nach unsicherer Fundortsangabe) als endemisch im westindischen Terricolen-Gebiet angesehen werden könnte, nämlich Hesperoscoler barbadensis (Bedd.)) von Barbados: die übrigen drei Terricolen kommen zugleich auch im nördlichen Theil des tropisch-südamerikanischen Gebietes vor und mögen von diesem aus in das zentralamerikanisch-westindische Gebiet eingewandert oder eingeschleppt sein. Erwähnt mag noch werden, dass auch einige littorale (Hossoscolecinen in Westindien vorkommen, nämlich zwei Diachaeta-Arten und eine Pontoscolex-Art. Dieselben können wegen ihrer abweichenden Lebensweise für die Charakterisirung der Terricolen-Gebiete nicht in Betracht kommen. Schliesslich sind vom kontinentalen Theil dieses Gebietes noch einige reliktenartige Vorkommnisse zu erwähnen. Eine Plutellus-Art von Guatemala schliesst sich an die Vorkommnisse dieser Gattung in Nordamerika an (Beziehung zu Australien). Einige Notiodrilus-Arten (1 vom westlichen Mexiko, 3 von Guatemala) bilden eine kleine Relikten-Kolonie dieser früher allgemeiner verbreiteten, jetzt zersprengten Gattung. Diese Funde schliessen sich wohl am nächsten an die Vorkommnisse im Cordilleren-Gebiet des südlichsten Südamerika — Chile, Patagonien und Feuerland — an. Im dazwischenliegenden tropisch-südamerikanischen Gebiet scheint die Gattung Notiodrilus, wohl in Folge der vernichtenden Konkurrenz der jüngeren Glossoscolecinen, vollständig ausgerottet zu sein.

III. Tropisch-südamerikanisches Gebiet. Dieses Gebiet, im Norden noch einen Theil Zentralamerikas (Nord-Kolumbien, Costarica) und der Kleinen Antillen (Trinidad, Tabago) mit umfassend (siehe oben!), ist im Süden durch jenen Strich regenlosen oder regenarmen Landes begrenzt, der sich in der nördlichsten Region Chiles vom Pazifischen Ozean landeinwärts erstreckt und dann an der Ostseite der Cordilleren entlang gerade nach Süden geht, bis

er in Patagonien die Atlantische Küste erreicht.

Die Charakterformen dieses Gebietes sind die terricolen Formen der Glossoscoleciden-Unterfamilie Glossoscolecinae (ca. 40 Arten). Diese beherrschen das ganze Gebiet. Wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben, gehen die terricolen Glossoscolecinen nordwärts jedenfalls nur in geringem Maasse über die Grenze dieses Gebietes hinaus (fragliche Hesperoscolex- und Onychochaeta-Vorkommnisse Westindiens und Pontoscolex insignis von Kolumbien bis Guatemala); ihre südliche Grenze fällt genau mit der dieses Gebietes zusammen.

Da die verwandtschaftlichen Beziehungen der herrschenden Unterfam. Glossoscolecinae zu den anderen terricolen Glossoscoleciden durch limnische Gruppen vermittelt wird, so kann von einer direkten Beziehung zwischen den Terricolen-Faunen des tropisch-südamerikanischen Gebietes und anderer Gebiete nicht geredet werden. Die limnische Gattung, aus der die Glossoscolecinae höchst wahrscheinlich hervorgegangen sind, die (riodrilinen-Gattung Sparganophilus, ist in Zentral- und Nordamerika sowie in Nordwest-Europa (England) heimisch.

Hervorzuheben ist noch der Umstand, dass die alte zersprengte Gattung Notiodrilus im Bereich der terricolen Glossoscolecinen, also im tropisch-südamerikanischen Gebiet, ganz zu fehlen scheint. Auch fehlen in diesem Gebiet derartige Relikte, die die nördlicheren amerikanischen Gebiete in Beziehung zu Australien setzen (Megascolecinen-Gattungen Plutellus und Notoscolex).

IV. Chilenisch-magalhaensisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet um fasst die Südspitze Südamerikas einschliesslich der Falkland-Inseln, im Westen, im Bereich der Cordilleren, beträchtlich weiter nach Norden gehend, etwa bis Atacæna, als im Osten, wo es wahrscheinlich schon im mittleren Patagonien seine nördliche Grenze findet. Es wird im Nörden durch den im vörigen Abschnitt skizzirten regenarmen Landstrich begrenzt. Dieser Landstrich ist wohl als ein Gebiet ohne endemische Terricolen anzusehen, welches das Eindringen der jüngeren, tropisch-südamerikanischen Glossoscolecinen in dieses südlichere Gebiet verhindert. Wir finden in dem chilenisch-magalhaensischen Gebiet fast lediglich ältere Formen, der Megascoleciden-Unterfamilie Acanthodrilinae angehörig.

Als Charakterformen dieses Gebietes sind die Acanthodrilinen-Gattungen der Chilota-Gruppe, Chilota (18 Arten) und Yagansia (12 Arten) auzusehen. Diese Gattungen kommen soust nur im südafrikanischen Gebiet vor, abgesehen

von einer wahrscheinlich verschleppten Form von den Kapverdeschen Inseln (Chilota exul): sie dokumentiren also eine innige Beziehung zwischen dem chilenisch-magalhaensischen und dem südafrikanischen Gebiet.

Neben der Chilota-Gruppe tritt in dem in Rede stehenden Gebiet auch die weit verbreitete, zersprengte Acanthodrilinen-Stammform Notiodrilus in 5 endemischen terricolen Arten auf (wobei die Gruppe des N. georgianus, von der mehrere Arten in diesem Gebiet, ihrer muthmaasslichen Heimath, auftreten, nicht mitgerechnet ist, da sie nachweislich euryhaline Fähigkeiten besitzt).

Der Gesammtcharakter der Terricolen-Fauna dieses Gebietes lässt es

als ein typisches Reduktionsgebiet erscheinen.

V. Gemässigt-eurasisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet ist durch eine einheitliche Terricolen-Gruppe, die Familie Lumbricidae (ca. 90 endemische Arten), charakterisirt. Es deckt sich mit dem kontinental-eurasischen Theil des Gebietes dieser Familie. Die Südgrenze dieses Gebietes ist nicht nur im schwach durchforschten asiatischen Theil noch ziemlich unbekannt, sondern anch im europäischen. Wie wir bei der Erörterung der Verbreitung der Lumbriciden gesehen haben, ist es noch zweifelhaft, ob der Nordrand Afrikas diesem Gebiet zugeordnet werden muss, ob das Mittelmeer oder die Sahara als Grenze desselben anzusehen ist. Während Palästina, Syrien und Persien bis an den Persischen Meerbusen nachgewiesenermaassen zum Lumbriciden-Gebiet gehören, ist es von Arabien zweifelhaft, ob es ein Gebiet ohne endemische Terricolen ist, oder ob es zum gemässigt-eurasischen oder zum tropisch-afrikanischen Gebiet gehört. Weiterhin bilden wahrscheinlich die wasserarmen Distrikte Zentral-Asiens die Südgrenze dieses Gebietes. Die südlichsten endemischen Vorkommnisse der Charakterformen in Zentral-Asien stammen aus dem Gebiet des oberen Sarafschan, sowie von der Umgebung des Issyk-Kul und des Baikal-Sees. Wo die Südgrenze den Pazifischen Ozean trifft, ist unbekannt. Der einzige Anhaltspunkt für eine diesbezügliche Feststellung liegt darin, dass Japan eine endemische Lumbriciden-Art beherbergt. Es darf hieraus wohl geschlossen werden, dass die Mandschurei wahrscheinlich noch zum gemässigt-enrasischen Gebiet gehört. Vielleicht dürfte selbst Korea noch hinzuzurechnen sein. Japan kann trotz der erwähnten endemischen Lumbriciden-Art nicht mit zum gemässigt-enrasischen Gebiet gezählt werden. da die ihrer Zahl nach bei weitem überwiegenden endemischen Pheretima-Arten dieses Inselreiches dessen Angliederung an das inde-malayische Gebiet verlangen. Im Westen des Gebietes ist andererseits Madeira mit einer anscheinend auf dieser Insel endemischen Lumbriciden-Art anzugliedern. Es erscheint mir jedoch nicht ausgeschlossen, dass die betreffende Art noch auf der Iberischen Halbinsel nachgewiesen werde. Damit würde Madeira zur Kategorie der ozeanischen Inseln ohne endemische Terricolen zurückfallen. Die Nordgrenze des gemässigt-eurasischen Gebietes ist im asiatischen Theil ganz unbekannt. Im europäischen Theil liegt sie auf einer auffallend niedrigen Breite. Die nördlichsten endemischen Vorkommnisse stammen von Irgizla im südlichen Ural, Charkow, Jassy in Nord-Rumänien, Wien, Urach in Württemberg und Paris. Nördlich von dieser Grenze findet sich ein nur von peregrinen Formen bevölkertes Gebiet, dessen Charakter, wie wir unten ("Gebiete ohne endemische Terricolen") höchst wahrscheinlich auf die vernichtende Wirkung der eiszeitlichen Eismassen zurückzuführen ist; denn die Nordgrenze des Gebietes endemischer Terricolen deckt sich in Europa fast genau mit der Südgrenze der grössten Eisverbreitung während der Eiszeit.

Die Charakterformen des gemässigt-eurasischen Gebietes dokumentiren eine innige Beziehung dieses Gebietes zu den östlichen Staaten Nordamerikas. in denen eine, wenn auch nur kleine, auf wenigen Arten beruhende, Kolonie endemischer Lumbriciden nachgewiesen ist; weitere Beziehungen sind, wenn man nicht das geringe Eingreifen der Lumbriciden in das indo-malayische Gebiet — Japan — als solche anführen will, nicht zu vermerken.

Die Lumbriciden, die jüngste und offenbar ungemein verbreitungskräftige Terricolen-Familie, haben das gemässigt-eurasische Gebiet fast ganz von Beimengungen anderer Terricolen gereinigt. Nur an einer Stelle haben sich reliktenartigeVorkommnisse aus anderen Terricolen-Familien erhalten. nämlich die beiden Arten der Glossoscoleciden-Unterfamilie Hormogastrinae — Gattung Hormogaster — in Sardinien. Italien, Sizilien und Tunis. Endemisch sind diese beiden Hormogaster-Arten augenscheinlich in Sardinien, wo sie nebeneinander vorkommen. Nur die eine Art, H. Redii Rosa, zeigt die oben skizzirte etwas weitere Verbreitung, scheint also in sehr geringem Maasse peregrin zu sein. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass in den noch wenig durchforschten Atlas-Ländern weitere Glieder dieser kleinen Glossoscoleciden-Kolonie aufgefunden werden, dass dieses nach unserer jetzigen Kenntniss sozusagen herrenlose, nur peregrine oder halbperegrine (Helodrilus Festae (Rosa) von Tunis und Sardinien) Formen aufweisende Gebiet sich als das eigentliche Gebiet dieser Glossoscoleciden herausstelle. Es wäre vielleicht zu empfehlen, dieses Hormogastrinen-Gebiet als Sondergebiet — Tyrrhenisches Gebiet — vom gemässigt-eurasischen Gebiet abzutrennen.

VI. Tropisch-afrikanisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet nimmt den grössten, mittleren Theil Afrikas vom Atlantischen bis zum Indischen Ozean ein. Im Norden wird es durch den Wüstenbezirk der Sahara begrenzt. Die südliche Grenze ist zur Zeit nicht genauer feststellbar, da zwischen Lunda und der Umgebung der Kapstadt einerseits, zwischen der Sambesi-Mündung und Natal andererseits jeglicher Nachweis der Terricolen-Fauna fehlt. Während Lunda und der Bereich der Sambesi-Mündung noch durchaus zum tropisch-afrikanischen Gebiet gehören, zeigt Süd-Afrika zwischen jenen beiden extremen Punkten (Kapstadt und Natal) eine ganz anders geartete Terricolen-Fauna. Es ist wohl anzunehmen, dass der regenarme Bezirk Deutsch-Südwest-Afrikas und der Kalahari im Westen eine scharfe Faunen-Scheidung bedingt - ob jene regenarmen Distrikte als Gebiet ohne endemische Terricolen anzusehen sind, muss dahingestellt bleiben —; im Osten ist aus derartigen klimatischen Lokalverhältnissen keine natürliche Begrenzung herzuleiten. Hier gehen die Faunen wahrscheinlich allmählich ineinander über. Das könnte als nachgewiesen gelten, falls sich die Fundortsangabe .. Natal" für Eudriloides durbanensis Bedd. - nach einer unsicheren Notiz aus den Kew gardens — bestätigen würde. Ich sehe vorläufig den südlichen Wende-kreis als die Scheidelinie zwischen diesen beiden afrikanischen Gebieten an. Es erscheint mir nicht ganz ausgeschlössen, dass sich das tropisch-afrikanische Gebiet, das Rothe Meer und den Golf von Aden überspringend, auf das südwestliche Arabien hinüber erstreckt. Leider fehlt jegliche Angabe über die Terricolen-Fauna Arabiens,

Als Charakterformen des tropisch-südafrikanischen Gebietes sind zwei verschiedene Gruppen der Familie Megascolecidae anzuschen, die Unterfamilie Eudrilinae und die jüngste Gattung der Unterfamilie Trigastrinae, die Gattung Dichogaster. Diese beiden Gruppen, die eine wie die andere einen jüngeren Endast ihrer Familie darstellend und ihr Gebiet als typisches Expansionsgebiet charakterisirend, theilen sich ziemlich gleichmässig in die Herrschaft, verhalten sich aber im Uebrigen nicht ganz gleich.

Die Endrilinue sind durchaus auf das tropisch-afrikanische Gebiet beschränkt, abgesehen von dem nachweislich verschleppten Eudrilus Eugeniae (Kinb.) niemals ausserhalb desselben angetroffen worden. Ihr Gebiet wird durch folgende extremen, sicheren Fundorte bestimmt: Im Norden Schoa, Hoch-Sennaar und Ober-Guinea von Kamerun bis Accra an der Goldküste; im Süden Bezirk der Sambesi-Mündung und Lunda. Sollte sich der schon oben erwähnte Fund des Eudriloides durbanensis in Natal bestätigen, so würde ihr Gebiet im Osten beträchtlich südwärts ausgeweitet werden. Beachtenswerth ist, dass von dem westlicheren Theil Ober-Guineas und von Senegambien bisher kein Eudrilinen-Vorkommniss gemeldet worden ist, trotzdem mehrere Bezirke dieses Gebietes, so Liberia, Bissao und der Bezirk des Gambia, verhältnissmässig gut durchforscht sind.

Die Gattung Dichogaster, im Osten von Schoa bis zur Mündung des Sambesi nachgewiesen, zeigt im Westen eine weitere Verbreitung nordwärts. Es sind viele Arten in Liberia, bei Bissao und am Gambia gefunden worden. Der südlichste Fundort im Westgebiet liegt am Oberlauf des Kongo (die Terricolen der südlicheren Gebiete des westlichen tropischen Afrikas sind fast ganz unbekannt). Die Gattung Dichogaster unterscheidet sich von ihren Gebietsgenossen, den Eudrilinen, auch darin, dass sie nicht auf das afrikanische Gebiet beschränkt ist; sie nimmt, wie wir oben gesehen, Theil an der Herrschaft im westindisch-zentralamerikanischen Gebiet und ist vielleicht auch in Vorderindien durch eine endemische Art vertreten. Es sind auch mehrere Arten vom malavischen und polynesischen Archipel beschrieben worden; doch halte ich diese nicht für endemisch, wie oben erörtert. Die Beziehung des tropisch-afrikanischen Gebietes zum westindischzentralamerikanischen Terricolen-Gebiet einerseits und zum vorderindischen andererseits wird nicht allein durch die Verbreitung der Gattung Dichogaster manifestirt; sie wird verstärkt durch das Vorkommen der mit Dichogaster innig verwandten Gattungen, der Gattung Trigaster im westindisch-zentralamerikanischen, der Gattung Endichoguster im vorderindischen Gebiet. Das tropisch-afrikanische Gebiet bildet ein Glied jener oben (p. 113) geschilderten Gebietskette, in der sich die Entfaltung der Octochaetinen- Diplocardiinen-Trigastrinen-Gruppe abspielt (Neusecland, Vorderindien, Tropisch-Afrika, Westindien, Zentral- und Nordamerika).

Zu erwähnen ist schliesslich noch das Vorkommen einer *Perionyx*-Art auf Sansibar, nahe verwandt, wenn nicht artlich zu vereinen mit dem vorderindischen *P. saltans* Bourne (vielleicht in Sansibar eingeschleppt?), sowie das Vorkommen einer fraglichen *Notiodrilus*-Art in Kamerun. Sollte es sich bestätigen, dass die betreffende Art. *N.(2) Valdivine* Michies, dieser Gattung angehört, so wäre dieses Vorkommen als eine weiteres Relikt dieser weit verbreiteten, zersprengten Gattung anzusehen.

VII. Südafrikanisches Terricolen-Gebiet. Die Begrenzung dieses Gebietes, eines typischen Reduktionsgebietes, ist schon im vorigen Abschnitt erörtert worden. Fast die sämmtlichen Terricolen-Funde aus diesem Gebiet entfallen auf den schmalen Küstenstrich zwischen Kapstadt und Natal; zwei Funde mit der leider sehr ungenauen Angabe "Kafferlandet" stammen vielleicht weiter aus dem Inneren.

Die Charakterformen dieses Gebietes gehören zwei verschiedenen Gruppen an, der Glossoscoleciden-Unterfamilië Microchaetinae, speziell der Microchaetus-Gruppe, und der Chilota-Gruppe aus der Megascoleciden-Unterfamilie Acauthodrilinae. Diese beiden Gruppen theilen sich fast gleichmässig in die Herrschaft.

Die Microchaetus-Gruppe, Gattung Microchaetus mit 10 Arten und 2 Varietäten und die nahe verwandten Gattungen Tritogenia und Geogenia mit je 1 Art enthaltend, ist vollständig auf dieses Gebiet beschränkt. Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Terricolen-Gruppen werden anscheinend lediglich durch limnische Formen vermittelt. Diese limnischen muthmaasslichen Ahnen der Microchaetus-Gruppe, die Gattung Callidrilus, ist im östlichen Theil des tropischen Afrika (Mosambique und Deutsch-Ost-Afrika) beheimathet, ebenso, wie eine Art der Gattung Glyphidrilus, der muthmaasslichen Ahnen-Gattung der madagassischen Microchaetinen-Gattung Kynotus. Wir sehen also durch limnische tropisch-ost-afrikanische Formen eine indirekte Beziehung zwischen den Terricolen-Faunen des südafrikanischen und des madagassischen Gebietes hergestellt.

Die Chilota-Gruppe, in diesem Gebiet durch 10 Chilota-Arten und 1 Yayansia-Art vertreten, ist ausserhalb dieses Gebietes vorherrschend im chilenisch-magalhaensischen Gebiet, dokumentirt also eine innige faunistische Beziehung zwischen den Reduktionsgebieten der Südspitzen der beiden Kontinente Afrika und Südamerika.

Wie in jenem südamerikanischen, so sind auch in diesem süd-afrikanischen Reduktionsgebiet Relikte der alten Gattung *Notiodrilus* in verhältnissmässig beträchtlicher Artenzahl (5) erhalten geblieben.

Das fragliche Vorkommen eines Endrilinen in Natal (Endriloides durbanensis), der eventuell einen weit vorgeschobenen Posten der tropischafrikanischen Terricolen-Fauna darstellen würde, ist schon im vorigen Abschnitt erörtert worden.

VIII. Madagassisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet, ein typisches insulares Reduktionsgebiet, umfasst der Hauptsache nach Madagaskar mit seinen eng anliegenden kleinen Inseln (z.B. Nossi Bé). Vielleicht sind aber anch die Sevchellen diesem Gebiet anzugliedern.

Die Charakterformen dieses Gebietes liefert die auf Madagaskar und die eng anliegenden Inseln beschränkte Gattung Kynotus der Glossoscoleciden-Unterfamilie Microchaetinae (10 Arten). Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gattung Kynotus weisen auf das süd-afrikanische Gebiet — Gattung Microchaetus und Verwandte — hin, werden jedoch wahrscheinlich durch limnische Formen — Gattungen Glyphidvilus und Callidrilus des tropischen Ost-Afrika — vermittelt.

Auch von der zersprengten Gattung Notiodrilus treten 2 Arten in Madagaskar auf, und ausserdem noch die Acanthodrilinen-Gattung Howascolex (auf einer einzigen Art beruhend), die vielleicht in verwandtschaftlicher Beziehung zur Megascoleciden-Unterfamilie Octochaetinue steht, also eventuell eine faunistische Beziehung Madagaskars zu Vorderindien oder Neuseeland repräsentirt.

Mit den Seychellen hat Madagaskar eine *Pheretima*-Art, *P. pentacystis* (Rosa), gemein: ob dieselbe auf Madagaskar oder auf den Seychellen endemisch ist, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls weist sie auf eine, wenn auch nur untergeordnete, Beziehung des indo-malayischen Gebietes westwärts, nach dem Inselgebiet des westlichen Indischen Ozeans, hin.

Auf den Seychellen ist ausserdem die Acanthodrilinen-Gattung Maheinu, auf einer einzigen Art beruhend, heimisch. Vielleicht reiht sich diese Gattung an die Acanthodrilinen-Relikte Madagaskars (Gattungen Notiodrilus und Howascolex) an; vielleicht auch sind die Seychellen als ein kleines, gesondertes Gebiet zu betrachten (Karte p. 154: σ).

IX. Vorderindisches Terricolen-Gebiet. Eine genauere Begrenzung dieses Gebietes ist zur Zeit unmöglich, da die muthmaasslichen Grenzgebiete in Hinsicht ihrer Terricolen-Fauna fast ganz unbekannt sind. Die Nordgrenze wird wahrscheinlich durch die wasserarmen Gebiete des nordwestlichen Vorderindiens, Turkestans und Tibets gebildet. Gegen Hinterindien, das zweifellos dem indo-malayischen Gebiet angehört, scheint eine scharfe Faunenscheidung nicht zu existiren. Es gehen einzelne typisch vorderindische Gattungen (Eutyphoeus) bis nach Birma, während typische Gattungen des indo-malayischen Gebietes (Pheretima) einzelne Vertreter in Vorderindien aufweisen. Beachtenswerth ist, dass Ceylon, trotzdem es sich seiner Lage nach eng an Vorderindien anschliesst, ein durchaus gesondertes Terricolen-Gebiet darstellt.

Als Charakterformen des vorderindischen Gebietes ist die Megascoleciden-Unterfamilie Octochaetinae mit Anschluss der nächst verwandten Trigastrinen-Gattung Eudichogaster und die Moniligastriden-Gattung Drawida anzusehen. Beide Gruppen theilen sich nicht gleichmässig in die Herrschaft und zeigen besonders auch grosse Unterschiede in ihren auswärtigen Beziehungen.

Die Unterfamilie Octochaetinae ist in Vorderindien durch die Gattungen Octochuetus (1 Art), Hoplochuetella (1 Art) und Eutyphoeus (5 Arten) vertreten. Die sich an die Octochaetinen anschliessende Trigastrinen-Gattung Eudichogaster weist 4 sämmtlich vorderindische Arten auf. Die Fundorte dieser Gruppe vertheilen sich ziemlich gleichmässig über das ganze vorderindische Gebiet: doch hat es den Anschein, als bevorzuge die Gattung Eudichogaster den nordwestlichen Theil, die Unterfamilie Octochaetinae den übrigen Theil desselben. Eine Eutuphoeus-Art von Birma schliesst sich an die vorderindischen Arten dieser Octochaetinen-Gattung an. Die Beziehungen der Octochaetinen Vorderindiens weisen auf ein weit entferntes Gebiet hin. Abgesehen von jener einen birmanischen Eutyphoeus-Art finden sich Octochaetinen nur in Neuseeland endemisch (nämlich Octochaetus in 4 Arten, Dinodrilus in 1 Art). Auf den ersten Blick erscheint eine derartige Beziehung unannehmbar. Sie wird aber verständlich, wenn man bedenkt, dass mehrfach eine derartige räumliche Trennung nahe verwandter Formen durch Ausmerzung der betreffenden Gruppe in den dazwischenliegenden Gebieten geschaffen worden ist. Gerade in dem hier erörterten Gebiet trat eine derartige Gebietszersplitterung wiederholt auf. Wir sehen hier das zentrale Gebiet (den malavischen Archipel) von jüngsten Formen bewohnt, jederseits an den Grenzen von deren Gebiet (Australien einerseits, Cevlon andererseits) die nächst älteren Formen, noch weiter vom Zentrum entfernt (Neuseeland einerseits. Vorderindien andererseits) noch ältere Formen.

An die Unterfamilie Octochaetinae schliesst sich eng die wahrscheinlich aus jener entsprossene Trigastrinen-Gattung Endichogaster an. Da dieselbe muthmaasslich ihrerseits die Stammform der übrigen Trigastrinen ist, deren Hauptquartier das tropische Afrika, Westindien und Zentralamerika bilden, so repräsentiren diese jüngeren nordwestlich-vorderindischen Formen eine faunistische Beziehung Vorderindiens westwärts, zunächst zum tropisch-

afrikanischen Gebiet.

Eine noch andere Beziehung zeigt die zweite Hauptgruppe vorderindischer Terricolen, die Moniligastriden-Gattung *Drawida*. Diese Gattung weist 10 endemische Arten in Vorderindien auf, und zwar finden sich dieselben sämmtlich in dem südlichen Theile dieses Gebietes. Die nördlichsten Fundorte derselben sind die Nilgiri-Gebirge und die Umgegend von Madras. Es stellt sich hiernach der südliche Theil Vorderindiens als ein kleines Sondergebiet (Karte p. 154: µ) dar. Die Gattung *Drawida* ist weiter verbreitet über Ceylon (3 Arten), Sumatra und Flores (je 1 Art), vielleicht sogar bis Japan (1 Art in Japan endemisch?). Die in der Verbreitung dieser Gattung zum Ausdruck kommende faunistische Beziehung des südlichen Vorderindien zu Ceylon und dem indo-malayischen Gebiet tritt noch deutlicher hervor, wenn man die Verbreitung der übrigen Moniligastriden-Gattungen in Rücksicht zieht (Moniligaster in Ceylon, Desmogaster in Birma, auf Sumatra und Borneo. Eupolygaster auf Sumatra und Borneo).

Zu der geschilderten Terricolen-Fanna Vorderindiens kommen noch einzelne Arten anderer Gattungen hinzu, die, soweit sie sicher endemisch sind, untergeordnete Beziehungen darstellen. Es sind das 3 Pheretima-Arten (eine nur nach Notizen aus den Kew gardens, eine andere vielleicht mit einer malayischen Form identisch, also vielleicht peregrin, und die dritte eine nicht ganz sichere Art), die vielleicht weitere Beziehungen zum indo-malayischen Gebiet darstellen, ebenso wie eine Perionyx-Art; ferner 2 (eine nur fraglicherweise endemisch) Megascolex-Arten und eine ebenfalls nur fraglicherweise endemische Diporochaeta-Art, die eine schwache Beziehung zu Ceylon und über Ceylon zu Australien andeuten.

X. Ceylonisches Terricolen-Gebiet. Es ist eine der merkwürdigsten Thatsachen der Faunistik, dass die Terricolen-Fauna Ceylons so scharf von der des naheliegenden kontinentalen Gebietes, Vorderindiens, unterschieden ist. Will man diese Insel nicht dem fernen australischen Gebiet angliedern, so muss man sie als gesondertes Terricolen-Gebiet betrachten. Wenngleich die vorherrschenden Gattungen die gleichen sind, wie die Australiens, so berechtigen doch einige sekundäre Charakterzüge der ceylonischen Terricolen-Fauna zur Sonderung des ceylonischen und des australischen Gebietes.

Die Charakterformen der ceylonischen Terricolen-Fauna gehören der Megascoleciden-Unterfamilie Megascolecinae an, und zwar der Hauptreihe derselben: Plutellus (2 Arten), Notoscolex (7 Arten), Megascolex (18 Arten), Pheretima (1 Art). Beachtenswerth ist, dass die Nebenzweige dieser Verwandtschaftsreihe, die Gattungen Fletcherodrilus, Diporochaeta, Megascolides, Trinephrus, Digaster, Perissogaster und Didymogaster, nur in Australien heimisch zu sein scheinen (eine Diporochaeta-Art vielleicht in Vorderindien endemisch), während sie in Ceylon bisher nicht nachgewiesen sind. Auch ist das prozentuale Verhältniss der ceylonischen Arten ein anderes als das der australischen, insofern die älteste Gattung, Plutellus, die in Australien eine grosse Artenzahl aufweist (fast die gleiche wie Megascolex) in Ceylon sehr zurücktritt. Diesem Zurücktreten der ältesten Formen entspricht andererseits der Umstand, dass die höhere Gattung, Megascolex, in einzelnen Gliedern eine höhere Stufe der pylogenetischen Entwicklung erreicht als im australischen Gebiet, Einzelne cevlonische Megascolex-Arten nähern sich in ihrer Organisation der höchsten Gattung dieser Verwandtschaftsreihe, der Gattung Pheretima, die im indo-malavischen Gebiet vorherrschend ist. An diese höchsten Megascole.r-Arten schliesst sich auch die einzige in Cevlon nachgewiesene endemische Pheretima-Art, P. taprobanae (BEDD.), an, und zwar anscheinend der niedrigsten Stufe dieser höchsten Megascolecinen-Gattung angehörig (noch ohne Darmblindsäcke<sup>1</sup>)), Cevlon bildet ein vermittelndes Glied zwischen dem australischen und dem indo-malayischen Gebiet, insofern die höchsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auch aus Australien ist eine echte *Pheretima*-Art gemeldet worden. Ich bezweifle jedoch, dass sie hier endemisch ist. Vergl. die Erörterung im Abschnitt über das australische Terricolen-Gebiet.

Formen der höchsten Stufe sich eng an die Charakterformen des letzteren, die mittleren und niederen sich eng an die Charakterformen des ersteren anschliessen.

Neben den Charakterformen treten noch einzelne Arten der Familie Moniligastridae in Ceylon auf. Dieselben gehören der Gattung Drawida (3 Arten) und der etwas unsicheren, ihrer verwandtschaftlichen Stellung nach noch unklaren Gattung Moniligaster (einzige Art) an. Diese vier Moniligastriden-Arten stellen vielleicht die einzige, jedenfalls ziemlich schwache Beziehung der ceylonischen Terricolen-Fauna zu der des südlichen Vorderindien dar. Hierher zu rechnen ist eventuell noch das vereinzelte Vorkommen von Megascoler (1 Art oder 2) in Vorderindien.

XI. Indo-malayisches Terricolen-Gebiet. Die Grenzen dieses Gebietes sind zum Theil nur ungenau feststellbar. Es umfasst die südost-asiatischen Küstenländer Hinterindiens, ferner das malayische Inselgebiet von Japan und Sumatra bis Neu-Guinea mit den Inseln des Bismarck-Archipels. Ob es sich noch auf weitere Inseln der Südsee erstreckt, muss zur Zeit unentschieden gelassen werden. Einzelne anscheinend endemische Vorkommnisse von Charakterformen dieses Gebietes (Gattung *Pheretima*) sind von den Neu-Hebriden, den Samoannd den Gesellschafts-Inseln gemeldet worden. Es bleibt aber bei der geringen Zahl der betreffenden Arten zweifelhaft, ob es sich hierbei um peregrine oder endemische Formen handle.

Als Charakterform dieses Gebietes ist die jüngste Megascolecinen-Gattung Pheretima anzusehen. Dieselbe herrscht hier mit ihren ca. 110 Arten so entschieden vor, dass die übrigen Bestandtheile der Terricolen-Fauna weit zurücktreten. Nur in ganz vereinzelten Formen (von peregrinen natürlich abgesehen) geht diese Gattung über die Grenzen dieses Gebietes hinaus, und zwar findet sich eine Art endemisch im cevlonischen Gebiet, eine oder wenige zweifelhafte in Vorderindien, eine auf den Sevehellen und zugleich in Madagaskar, sowie eine fragliche (muthmaasslich peregrine) in Australien (Queensland). Eine weitere Theilung des indo-malayischen Gebietes nach etwaigen Gruppen innerhalb der Gattung Pheretima ist, zur Zeit wenigstens. nicht ausführbar, da die verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb dieser Gattung noch nicht geklärt sind. Gewisse Sondergebiete, so z. B. Japan. Halmahera—Celebes, Nord-Celebes—Borneo, Neu-Guinea, scheinen durch das Auftreten bestimmter Formen, die wahrscheinlich engeren Verwandtschaftsgruppen angehören, ausgezeichnet zu sein; doch handelt es sich hierbei um Formengruppen, die sich wohl erst in der jüngsten Zeit aus einzelnen Arten gebildet haben, und bei denen es zweifelhaft sein kann, ob man sie zu einer sehr variablen Art zusammenfassen oder als Gruppe nahe verwandter, aber gesonderter Arten ansehen soll (z. B. die Gruppe der Pheretima Stelleri (Michles.) von Nord-Celebes, Sangir und Borneo).

Wenn das indo-malayische Gebiet in Bezug auf die Charakterformen — Gattung Pheretima — einen durchaus einheitlichen Eindruck macht, so bedingen doch die ihrer Artenzahl nach sehr untergeordneten Beimengungen aus anderen Terricolen-Gruppen eine Modifizirung von Sondergebieten. In erster Linie ist hier die Verbreitung der Fam. Moniligastridae zu erörtern. Die Stammgattung dieser Familie. Desmogaster, ist auf den südwestlichen Theil des indo-malayischen Gebietes beschränkt; sie kommt endemisch vor in Birma (1 Art), auf Sumatra (2 Arten) und auf Borneo (1 Art). Demselben Gebiet angehörig, aber in ihrer Verbreitung anscheinend noch weiter beschränkt, ist der Moniligastriden-Zweig, der durch die Gattung Eupolygaster repräsentirt wird — 3 oder 4 Arten auf Sumatra und Borneo —. Auch der andere

Hauptzweig dieser Familie, die Gattung Drawida, deren Hauptquartier das südliche Vorderindien und Ceylon ist, kommt in einzelnen Arten im indomalavischen Gebiet vor. Eine Art ist auf Sumatra endemisch und vielleicht eine in Japan; doch erscheint mir die endemische Natur dieses letzteren Vorkommens zweifelhaft. Noch unsicherer ist die endemische Natur eines Vorkommens von Flores, bei dem es sich wahrscheinlich um die sicherlich peregrine Art Drawida Barwelli (Bepp.) handelt, die ausserdem von den Philippinen und von Birma bekannt ist. So gering auch die Zahl dieser Moniligastriden-Arten des in Rede stehenden Gebietes ist — nicht den zwölften Theil der Pheretima-Arten desselben betragend -, so bildet sie doch einen bedeutsamen Faktor in der . faunistischen Charakteristik. Sie bringt eine Sonderung des südwestlichen Theiles des Gebietes zuwege und setzt diesen in eine Beziehung zu den benachbarten, sich ostwärts angliedernden Gebieten, dem cevlonischen und dem südlichen vorderindischen. Es drängt sich der Gedanke auf, dass diese durch die Moniligastriden bewirkte Modifizirung des südwestlichen Theiles des indo-malayischen Gebietes im Zusammenhang stehe mit jenen Faunenscheidungen, die Wallace zur Gegenüberstellung seiner "orientalischen" und "australischen" Regionen führten, mit anderen Worten, dass die östliche Grenze des Moniligastriden-Gebietes identisch mit der sogenannten Wallace'schen Linie sei. Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass die Ostgrenze des Moniligastriden-Gebietes anscheinend nur streckenweise, so in dem Bereich der Mangkassar-Strasse, mit der Wallace'schen Linie zusammen fällt; in dem gut durchforschten Java, das durch die Wallace'sche Linie dem "orientalischen" Gebiet zugeordnet wird, ist dagegen bisher kein Moniligastride gefunden worden; es verläuft also die Ostgrenze des Moniligastriden-Gebietes zwischen Sumatra und Java. Ferner finden wir östlich von dieser Grenze durchaus keine Formen, die uns eine nähere Beziehung zur Fauna des australischen Kontinents verriethen, sondern alleinherrschend die über das ganze indo-malayische Gebiet gleichmässig verbreitete Gattung Pheretima. Dieselbe gehört zwar der Verwandtschaftsreihe an, deren niedrigste Glieder in Australien herrschen, ist aber von diesen australischen Gliedern scharf gesondert. Vermittelnde Glieder, die höchst entwickelten Formen der Gattung Megascolex, finden sich lediglich in Ceylon. Es wäre immerhin möglich, dass etwa auf Neu-Guinea, von dem bisher nur einige endemische Pheretima-Arten bekannt sind, noch derartige vermittelnde Glieder gefunden würden. Das Bild der Terricolen-Gebiete bliebe aber auch dann noch ein ganz anderes, als das der Wallace'schen Gebietseintheilung, in der die innige Beziehung zwischen dem australischen Kontinent und Ceylon keine Andeutung findet. Jedenfalls verbietet das bei weitem überwiegende Vorherrschen der Gattung Pheretima in dem ganzen indomalayischen Gebiet eine Berücksichtigung dieser untergeordneten Modifikationen bei der Festlegung der Terricolen-Gebiete.

Es bedarf noch der Aufführung einiger weiterer Beimengungen zur Terricolen-Fauna des indo-malayischen Gebietes. Auf den Philippinen und den Molukken, und zwar beschränkt auf diese Inseln, findet sich die der herrschenden Gattung Pheretima nahestehende Gattung Plionogaster (4 Arten), die eine geringe Modifikation im faunistischen Charakter dieser Inselgruppen bedingt, aber besondere Beziehungen zu anderen Gebieten nicht verräth. Einige Perionyx-Arten von Birma (2 Arten) und Java-Sumatra (1 Art, in geringem Maasse peregrin?) schliessen sich durch ihr Auftreten im südwestlichen Theil des Gebietes und durch ihre Beziehung zum vorderindischen Gebiet vielleicht an die oben besprochenen Moniligastriden an. Schliesslich ist noch das Auftreten mehrerer kleiner (!) Diehogaster-Arten im indo-malayischen

Gebiet zu erwähnen. Wie oben des näheren erörtert, halte ich diese Vorkommnisse nicht für endemisch, wenngleich einzelne dieser *Dichogaster*-Arten bisher in dem eigentlichen Gebiet dieser Gattung noch nicht nachgewiesen worden sind.

XII. Australisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet um fasst den Kontinent Australien und Tasmanien, vielleicht auch noch Neu-Kaledonien (siehe unten!). Die Terricolen-Fauna dieses Gebietes ist eine einheitliche, insofern lediglich eine enge Verwandtschaftsgruppe hier auftritt, und zwar die mittleren und niedrigen Glieder der Megascoleciden-Unterfamilie Megascolecinae, aufwärts bis zu einer gewissen Entwicklungsstufe der Gattung Megascoler, sowie einschliesslich einiger Glieder der Unterfamilie Acanthodrilinae, augenscheinlich jener Glieder, aus denen sich die Megascolecinen entwickelt haben.

Die Stammgattung der ganzen Megascoleciden-Familie und damit auch der Unterfamilie Megascolecinae, die im Uebrigen weit verbreitete, zersprengte Gattang Noticalrilus, ist durch 4 endemische Arten in Australien vertreten. je eine auf der Halbinsel Cape York, in Queensland, in Zentral-Australien und in Nordwest-Australien. In Nordwest- und Zentral-Australien sind bisher andere Terricolen überhaupt nicht gefunden worden. Hier scheint demnach die Wurzelgattung Notiodrilus alleinherrschend zu sein (in allen anderen Gebieten findet sie sich vergesellschaftet mit anderen Terricolen-Gruppen). Jedenfalls hat Spexcer, neben Fletcher der eifrigste Erforscher der australischen Terricolen-Fauna, in den Oasen Zentral-Australiens neben der betreffenden Notiodrilus-Art keine weiteren Terricolen auffinden können. Spencer kommt aus der Betrachtung der lokalen Verhältnisse dieses Vorkommens zu dem Schluss, dass diese Oasen-Form die terricole Ureinwohnerschaft Anstraliens repräsentire, eine Anschauung, die sich mit meiner auf einem ganz anderen Wege gewonnenen Anschauung von der Bedeutung der Gattung Notiodrilus als der Stammform der Megascoleciden, und damit auch der australischen Megascolecinen, deckt.

An die australischen Notiodritus - Vorkommnisse schliesst sich die queensländische Gattung Diplotrema mit der einzigen Art D. fragilis W.B. Sp. an. Spencer's Entdeckung der Gattung Diplotrema hat mir eine grosse Genugthnung bereitet, bildet diese Gattung doch ein Zwischenglied zwischen den niedersten Megascolecinen (Gattung Plutellus) und der Gattung Notiodrilus, die ich als die Wurzelgattung jener Megascolecinen hingestellt habe. Mit dieser jüngst aufgefundenen Form schliesst sich lückenlos die Formen-Kette, die von der allgemeinen Megascoleciden-Stammform Notiodrilus zum höchsten Gliede der Megascolecinen-Unterfamilie, Pheretima, hinführt. Australien, das Haupt quartier der niederen Gruppen dieser Unterfamilie, stellt sich nach diesem Funde auch als der Entstehungsherd derselben dar.

Dem entspricht auch die Thatsache, dass die älteren Gattungen der Megascolecinen ausschliesslich oder fast ausschliesslich diesem Gebiet angehören, nämlich 38 von 45 Plutellus-Arten (ca. 84%), die ganze Gattung Fletcherodrilus (1 Art mit 2 Varietäten), 31 von 34 Diporochaeta-Arten (96%), die ganzen Gattungen Megascolides (4 Arten) und Trinephrus (8 Arten). Bei den mittleren Gliedern der geraden Megascolecinen-Reihe Plutellus—Pheretima, bei den Gattungen Notoscolex und Megascolex, ist der Prozentsatz der australischen Formen schon geringer. Von den 26 als endemisch auftretend nachgewiesenen Notoscolex-Arten stammen nur 17 (65%) aus Australien, von den 60 endemischen Megascolex-Arten nur 40 (ca. 67%). Die von diesen mittleren Gliedern der geraden Reihe (Notoscolex) abgehenden Nebenäste, die Gattungen Digaster (6 Arten) und Perissogaster (3 Arten).

sind dagegen ausschliesslich australischen Ursprunges. Die höchsten Glieder der Megascolecinen-Unterfamilie, die Gattung *Pheretima*, ist wahrscheinlich nicht endemisch in Australien. Ein einziges anscheinend endemisches Vorkommen in Queensland ist wohl auf die Lückenhaftigkeit unserer Kenntniss zurückzuführen. Muthmaasslich handelt es sich hierbei um eine peregrine,

in Australien eingeschleppte Form.

Die faunistischen Beziehungen der Terricolen-Arten Australiens gehen nach zwei Richtungen, nordwestlich und nordöstlich. In Nordamerika, hauptsächlich in der Cordilleren-Region, finden sich einige Arten der Gattungen Plutellus (5 Arten) und Notoscoler (1 Art), reliktenartige Vorkommnisse, die auf einen direkten oder indirekten Zusammenhang Australiens mit Nordamerika in der ältesten Zeit der Megascolecinen - Unterfamilie hindenten. länger andauernd muss eine Verbindung zwischen Australien und Ceylon angesehen werden. Auf dieser Insel finden sich nicht nur die Gattungen Plutellus (2 Arten) und Notoscoler (7 Arten), sondern vor Allem anch die Gattung Megascoler (18 Arten). Im Uebrigen sind die typisch australischen Gattingen nur noch auf Neuseeland (1 Notoscolex- und 1 Diporochaeta-Art). auf den Chatham-Inseln (1 Diporochaeta-Art) und in Vorderindien (2 Megascolex-Arten und 1 fragliches Diporochaeta-Vorkommniss) anscheinend endemisch gefunden worden. Die spärlichen Vorkommnisse von Neuseeland und den Chatham-Inseln sind wohl nur anscheinend endemisch, wahrscheinlich auf Einschleppung zurückzuführen; denn sie stehen ganz unvermittelt da. solange nicht auch die Gattung Plutellus hier nachgewiesen wird. Diporochaeta-Vorkommniss von Vorderindien ist, wie hereits angegeben, sehr zweifelhaft. Die beiden (3?) in Vorderindien anscheinend endemischen Megascole.r-Art sind vielleicht von dem nahe gelegenen Cevlon eingeschleppt.

XIII. Neuseeländisches Terricolen-Gebiet. Dieses Gebiet umfasst die beiden Neuseeländischen Hauptinseln mitsammt den kleinen, nahegelegenen Nebeninseln (z. B. den Snares-Inseln), und wahrscheinlich auch die Chatham-Inseln. Vielleicht muss auch Neu-Kaledonien diesem Gebiet zugeordnet werden.

Als Charakterformen sind die Acanthodrilinen der Neodrilus-Gruppe anzusehen, die Arten der Gattungen Maoridrilus (7 Arten), Neodrilus (1 Art) und Plagiochaeta (1 sichere und 2 unsichere Arten). Diese Gruppe ist vollständig auf Neu-Seeland einschliesslich der nahe gelegenen Nebeninseln beschränkt.

In zweiter Linie kommen einige Arten der zersprengten Megascoleciden-Wurzelgattung Notiodvilus (3 Arten) und der ihr nahestehenden Gattung Microscolex (2 Arten?) in Betracht. Eine dritte Microscolex-Art kommt auf den Chatham-Inseln vor. In Bezug auf die Selbständigkeit der verschiedenen Arten dieser Gattung herrscht eine bedauerliche Unklarkeit. Ich hege den Verdacht, dass alle übrigen Vorkommnisse dieser Gattung auf die beiden in hohem Grade peregrinen, nachweislich verschleppbaren und dazu noch euryhalinen Arten M. dubius (Fletcher) und M. phosphoreus (Ant. Dug.) zu beziehen sind, und dass Microscolex nur auf Neuseeland und den Chatham-Inseln endemisch ist. Hierauf beruht auch meine Vermuthung, dass die Chatham-Inseln vielleicht dem Neuseeländischen Gebiet zuzuordnen sind (eine Diporochaeta-Art von den Chatham-Inseln mag vielleicht aus Australien eingeschleppt sein).

Eine dritte neuseeländische Terricolen-Gruppe von faunistischer Bedeutung bilden einige Arten aus der Megascoleciden-Unterfamilie Octochactinac, den Gattungen Octochactus (4 Arten) und Dinodrilus (1 Art), also den niedrigsten Gliedern der grossen Gruppe Octochactinac-Diplocardinac-Trigastrinac. angehörig. Da die nächststehenden Formen, die übrigen Theile der Unterfamilie Octochaetinae (1 Octochaetus-Art, 1 Hoplochaetella-Art und 6 Eutgphoeus-Arten) dem vorderindischen Gebiet — eine Art von Birma ist hier einbezogen — angehören, so stellen diese Octochaetinen eine interessante fannistische Beziehung zwischen Neuseeland und Süd-Asien dar, herrührend aus jener alten Periode, da Neuseeland noch mit dem asiatischen Kontinent in Verbindung stand, und die alte Stammgattung Notiodrilus der hauptsächlichste Konkurrent dieser wenig jüngeren Terricolen-Gruppe war, die später durch die üppige Entwicklung jüngerer Formen in den mittleren Theilen ihres Gebietes zersprengt wurde. Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass auch Süd-Madagaskar eine Form (Gattung Howascolex) aufweist die wahrscheinlich diesen Octochaetinen nahesteht und muthmaasslich ein verbindendes Glied zwischen diesen und der Wurzelgattung Notiodrilus ist.

Des weiteren sind von Neuseeland nur noch zwei Arten aus der Unterfamilie Megascolecinae, und zwar typisch australischen Gattungen (Notoscolex und Diporochaeta) angehörig, zu erwähnen. Da die Wurzelgattungen dieser Unterfamilie (Diplotrema und Plutellus) in Neuseeland ganz zu fehlen scheinen. so dürfen wir wohl annehmen, dass diese beiden Arten aus Australien in Neuseeland eingeschleppt sind, wenngleich sie in Australien bis jetzt nicht nachgewiesen werden konnten (nachweisbar ist es von einer dritten Art, Didymogaster sylvatica Fletcher, die zugleich in Neuseeland und Australien vorkommt, also in geringem Maasse peregrin ist und hier deshalb ohne weiteres von den endemischen Arten ausgeschlossen wurde). Die Beziehungen zwischen Neuseeland und Australien scheinen lediglich auf den gemeinsamen Besitz der Wurzelgattung der ganzen Familie Megascolecidae. Notiodrilus, zu beruhen. also aus jener fernliegenden Periode herzurühren, da die australische Unterfamilie Megascolecinae, sowie die neuseeländische Acanthodrinen-Gruppe Neodrilus und Verwandte noch nicht entstanden waren, oder wenigstens noch nicht beträchtlich über ihren Entstehungs-Ort verbreitet sein kounten.

Fraglich ist die faunistische Beziehung der Insel Neu-Kaledonien. Eine endemische Notiodrilus-Art lässt es unentschieden, ob diese Insel dem australischen oder dem neuseeländischen Gebiet zuzuordnen ist. Eine Acanthodrilus-Art, die einzige dieser einen selbständigen Zweig der Unterfamilie Acanthodrilinae darstellenden Gattung, spricht dafür, dass diese Insel ein kleines selbständiges Gebiet repräsentirt. Da es misslich ist, auf eine einzige Art hin ein Terricolen-Gebiet zu charakterisiren, so lasse ich die Frage über die faunistische Stellung Neu-Kaledoniens einstweilen unentschieden.

## Gebiete ohne endemische Terricolen.

Die oben geschilderten Terricolen-Gebiete schliessen sich nicht überall lückenlos aneinander an. Mehrfach grenzen sie an Landstriche, die mehr oder weniger sichet nachweisbar jeglicher endemischer Terricolen entbehren. Die Feststellung über das Fehlen endemischer Terricolen ist nur in wenigen Gebieten sicher. Wenn wir alle Terricolen-Funde auf einer Karte vermerken, so bleiben noch große undurchforschte oder wenig durchforschte Gebiete frei, von denen wir sicher annehmen dürfen, dass sie eine reiche endemische Terricolen-Fauna beherbergen. Das Fehlen von Fundangaben bietet also keineswegs ein Anzeichen für das Fehlen endemischer Terricolen. Nur wenn uns in gut durchforschten Gebieten — und deren giebt es leider nicht viele — keine Fundanotizen endemischer Formen vorliegen, dürfen wir annehmen, dass hier thatsächlich keine vorkommen. Es ist also unserer diesbezüglichen

Feststellung von vornherein eine ziemlich enge Grenze gesetzt. Wir können nur ganz vereinzelte Gebiete mit Sicherheit als solche ohne endemische Terricolen bezeichnen.

Das Fehlen endemischer Terricolen kann ein primärer Zustand sein, und zwar in Gebieten, die nie eine eigene Terricolen-Fauna besassen, oder es kann sekundär sein, in Gebieten, deren endemische Terricolen-Fauna unter irgend welchen Umständen ausgerottet wurde. Die Gebiete der ersten Kategorie zerfallen wiederum in zwei Gruppen, Gebiete von geringem geologischem Alter, denen nicht die genügende Zeit zur Bildung einer endemischen Terricolen-Fauna zur Verfügung stand, also Gebiete, die sich erst in jungen geologischen Perioden über die Meeresoberfläche erhoben haben, und solche, die dauernd durch beträchtliche Meeresstrecken von allen anderen Terricolen-Gebieten getrennt waren, die weit isolirten ozeanischen Inseln. Auch die Umstände, die den sekundären Zustand des Fehlens endemischer Terricolen verursachten, die zur Vernichtung älterer endemischer Terricolen-Faunen führten, können verschieden sein. Als eine der nachweisbaren Ursachen muss die Schaffung neuer Konkurrenz-Verhältnisse in Folge Einschleppung verbreitungskräftiger peregriner Formen in Gebiete mit schwächerer Urbevölkerung angesehen werden. Wichtiger noch sind gewisse ungünstige klimatische Verhältnisse der Jetztzeit oder der jüngeren Vorzeit.

Gebiete jüngeren geologischen Alters: Ich möchte in diesem Abschnitt die Aufmerksamkeit der Zoogeographen auf ein Gebiet lenken, das in Hinsicht seiner Terricolen-Fauna sehr auffallende Verhältnisse aufweist, auf das Chinesisch-Mongolisch-Tibetanische Gebiet. Ich lasse zunächst eine Liste der hier aufgefundenen Terricolen sammt Angaben über ihren Charakter und ihre weitere Verbreitung folgen:

Megascoler mauritii (Kinb.) — peregrin — Kowloon, Küstenländer und Inseln des Indischen Ozeans, auch Borneo.

Pheretima asiatica (Michles.) — peregrin — Ost-Tibet, Tientsin.

Pheretima aspergillum (E. Perrier) — in sehr geringem Maasse peregrin — Amoy, Kowloon, Formosa.

Pheretima capensis (Horst) — peregrin — Hongkong, Sunda-Inseln, Kapland, Westindien.

Pheretima Guillelmi (Michless.) — in geringem Maasse peregrin — Wuchang, Tientsin.

Pheretima hawayana (Rosa) — peregrin — Hongkong, Japan, Hawaii-Ins., Sunda-Ins., Pinang, Vorderindien, Mauritius, Kanarische Ins., Brasilien, Chile, Westindien, Bermuda-Ins.

Pheretima hesperidum (Bedd.) — peregrin — Wnchang, Hongkong, Hawaii-Ins., Westindien.

Pheretima hupeiensis (Michles.) — peregrin — Wuchang, Japan.

Pheretima rodericensis (Grube) — peregrin — Foochow, Japan, Rodriguez, Madagaskar, Ober-Guinea, Westindien, Venezuela.

Pheretima Schmardae (Horst) — peregrin — Tientsin, Japan, Hawaii-Ins., Westindien.

Helodrilus caliginosus (SAV.) — peregrin — Hongkong, fast kosmopolitisch. Helodrilus Beddardi (Michess.) — peregrin — Ost-Tibet, Nordost-Mongolei, nördlich eircummundan.

Helodrilus parvus (Eisex) — peregrin — Ost-Tibet, fast kosmopolitisch. Aus dieser Liste ist zunächst zu ersehen, dass die Zahl der aus diesem Gebiet bekannten Terricolen-Funde, in denen 13 verschiedene Arten vertreten sind, nicht unbeträchtlich ist und sehr wohl schon einen Schluss auf den Charakter der Terricolen-Fauna zulässt. Dazu kommt, dass wenigstens zwei Funde sehr reich genannt werden müssen. Die von mir bearbeitete Kozhow'sche Sammlung aus Tibet z. B. stammt von 10 verschiedenen Sonderfunden; 9 dieser 10 Funde enthielten Pheretima asiatica, daneben fanden sich nur wenige Exemplare von Helodrilus Beddardi und H. parrus. Es darf also angenommen werden, dass diese Sammlung wenigstens den grössten Theil der hier überhaupt vorkommenden Terricolen-Arten umfasst. Die von mir bearbeitete Wuchang-Sammlung (W. Löhr leg.) enthielt über 100 Exemplare — lediglich Pheretima Guillelmi, Ph. hesperidum und Ph. hupeiensis — Es liegen, wenn wir die 10 aus verschiedenen Orten stammenden Kozhow'schen Funde gesondert rechnen, 23 Einzelfunde aus diesem Gebiet vor.

Unter diesen Umständen muss es als auffallend bezeichnet werden, dass bisher nicht eine einzige sicher endemische Terricolen-Art aus diesem Gebiete bekannt geworden ist. Zwar sind einzelne Arten, Pheretima usiatica und Ph. Guillelmi, bisher nur in diesem Gebiet gefunden worden, aber an sehr weit voneinander eutfernten Orten — ca. 1800 bezw. 2300 km —; das sind Entfernungen, die ungefähr denen zwischen der Südspitze Italiens und Hamburg bezw. der Nordspitze Dänemarks gleichkommen, sodass diese Formen nicht wohl als endemisch gelten können. Ph. uspergillum zeigt andererseits eine nur geringe Verbreitung, die aber über dieses Gebiet hinausreicht, nach Formosa hin, sodass auch diese Form nicht als in China endemisch angesehen zu werden braucht. Wir müssen demnach das Chinesisch-Mongolisch-Tibetanische Gebiet nach unserer jetzigen nicht unbeträchtlichen Kenntniss als ein Gebiet ohne endemische Terricolen bezeichnen.

Dieser faunistische Charakter tritt noch schärfer hervor, wenn wir dieses Gebiet mit den benachbarten, soweit sie gut durchforscht sind, vergleichen. Sowohl Japan wie auch Birma sammt der Malayischen Halbinsel zeigen eine reiche Fauna endemischer Terricolen, zumeist der indo-malayischen Gattung Pheretima angehörig, zu der in Japan noch ein Anklang an die gemässigt eurasische Fauna, ein Lumbricide, hinzukommt, während Birma noch einzelne Moniligastriden, an die Fauna der Sunda-Inseln, Ceylons und des südlichen Vorderindien erinnernd, aufweist.

Ich kann für das Echlen endemischer Terricolen im Chinesisch-Mongolisch-Tibetanischen Gebiet keine andere Erklärung finden als die Annahme, dass dieses Gebiet erst in verhältnissmässig junger geologischer Periode für Terricolen zugänglich wurde. Es ist Sache der Geologen, die endgültige Entscheidung in dieser Frage zu treffen. Es scheinen aber die Anschauungen derselben über die jüngere geologische Geschichte dieses Gebietes noch nicht geklärt. Soweit ich übersehen kann, darf eine umfangreiche jung-tertiäre Wasser-Bedeckung Innerasiens vom Tarim-Becken bis zur östlichen Mongolei als nachgewiesen angesehen werden, während es noch fraglich ist, ob es sich um ein marines Gewässer, ein grosses Mittelmeer, oder um einen Komplex vieler grösserer und kleinerer Süsswasser-Seen handelt. Beide Anschauungen würden, falls man die Wasserbedeckung nur als kontinuirlich ansieht, in gleicher Weise das Fehlen endemischer Terricolen in dem nördlicheren Theile des in Rede stehenden Gebietes erklären und-zugleich auch eine Erklärung für die südliche Begrenzung des gemässigt eurasischen Terricolen-Gebietes im zentral- und öst-asiatischen Bereiche darbieten. Unerklärt bleibt aber das Fehlen endemischer Terricolen in dem südlicheren Theil des Gebietes, in Ost-Tibet und im eigentlichen China, und die scharfe Begrenzung des indomalayischen Terricolen-Gebietes zwischen Hinterindien und Ost-Tibet-China.

Weit isolirte ozeanische Inseln: Alle ozeanischen Inseln, die seit ihrem Bestehen, oder wenigstens seit der Zeit, da Terricolen zum ersten Mal zu allgemeiner Verbreitung gelangten, durch beträchtliche Meeresstrecken von den Festländern getrennt waren, entbehren einer endemischen Terricolen-Fauna. Erst durch den Menschen empfingen sie eine zum Theil sehr reiche Fanna peregriner Formen, die hier um so leichter Fuss fassten und sich um so üppiger vermehrten, als ihnen auf diesem jungfräulichen Boden keine Konkurrenten entgegen traten. Man kann demnach auch an der Terricolen-Fauna erkennen, ob eine Insel eine in jüngerer geologischer Periode losgelöste Festlandspartie darstellt (z. B. Ceylon und Neuseeland), oder ob sie als ursprünglich isolirte, ozeanische Insel anzusehen ist (z. B. die Hawaiischen Inseln). Im Folgenden sollen die Inseln und Inselgruppen der verschiedenen Ozeane auf den Charakter ihrer Terricolen-Fauna geprüft werden.

Die Terricolen-Fauna der nördlichsten Inselgruppen des Pazifischen Ozeans, der Aleuten, ist durchaus unbekannt1), ebenso die Sachalins und die der Kurilen. Erst in Japan treffen wir auf eine bekannte und gut durchforschte Terricolen-Fauna, die viele endemische Formen aufweist und dem indo-malavischen Gebiet zugeordnet werden muss. Diesem Gebiet endemischer Terricolen gehören, wie wir oben gesehen, auch Formosa, die Philippinen, die Molukken, die Sunda-Inseln und Neu-Guinea an. Dasselbe erstreckt sich auch wohl noch über die sich hier anschliessenden Inseln des Bismarck-Archipels:

Pheretima montana (Kine.) — peregrin (indo-malayische Form, auch von Neu-Kaledonien, Loyalty Ins., Neu-Hebriden, Viti Ins., Tahiti, Samoa-Ins. bekannt)

Pheretima novaebritannicae (Bedd.) — wahrscheinlich endemisch

Pheretima pacifica (Bedd.) —

Pheretima Sedavicki (Bedd.) -

Der grössere Theil der hier aufgefundenen Arten ist bisher nur hier gefunden, also anscheinend endemisch.

Von den Salomo-Inseln sind nur zwei Arten,

Pheretima Loriae (Rosa) — in geringem Maasse peregrin (Neu-Guinea)

sicheren Schluss auf den Charakter der Terricolen-Fauma zulassen.

Aehnliches gilt von den Neu-Hebriden mit

Pheretima esafatae (Bedd.) — anscheinend endemisch Pheretima montana (Kind.) — peregrin (indo-malayische Form)

Pheretima upoluensis (Bedd.) — peregrin (Samoa-Ins.).

von den Loyalty-Inseln mit

Pheretima montana (Kind) — peregrin (indo-malayische Form)

und den Norfolk-Inseln mit

Microscolex dubius (Fletch.) — peregrin (fast kosmopolitisch).

In Neu-Kaledonien und Neuseeland treffen wir wieder auf charakteristische, sicher endemische Terricolen, die sich aber nicht mehr an das indo-malayische Gebiet auschliessen, sondern ein besonderes Gebiet markiren. Zum neuseeländischen Gebiet sind vielleicht auch die Chatham-Inseln zu rechnen:

Microscolex Huttoni Benh. — anscheinend endemisch Diporochaeta chathamensis Benh. — endemisch?

<sup>1)</sup> Nachträglich wurde das Vorkommen des peregrinen Helodrilus constrictus (Rosa) auf Unalaschka bekannt.

Eisenia rosea (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus caliginosus (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Lumbricus rubellus Hoffmst. — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form):

wenigstens würde das Vorkommen eines endemischen Microscolex hierfür sprechen. Andererseits ist der starke Prozentsatz peregriner Formen auffallend — 3 europäische, sicher eingeschleppte Formen und eine allerdings bisher nur auf den Chatham-Inseln gefundene Diporochaeta, einer typischaustralischen Gattung angehörig, der aber der Verdacht der peregrinen Natur anhaftet, solange sie und ihre Wurzelform (Plutellus) nicht auch als endemisch auf Neuseeland nachgewiesen wird (vergl. oben p. 168).

Oestlich von dem soeben charakterisirten, dem asiatischen und australischen Kontinent vorgelagerten Inselkranz mit sicher oder fraglich endemischen Terricolen liegt das Gebiet der isolirten pazifischen Inseln, die keine endemischen Terricolen besitzen. Folgende Listen mögen den Charakter der auf diesen Inseln angetroffenen Terricolen-Faunen veranschaulichen.

Hawaii-Inseln:

Pheretima hawayana (Rosa) — peregrin (tropisch circummundan)

Pheretima heterochaeta (Michlen.) — peregrin (tropisch circummundan)

Pheretima hesperidum (Bedd.) — peregrin (China, Westindien)

Pheretima peregrina (Fletch.) — peregrin (Australien [Mauritius?], Sumatra, Singapore)

Pheretima Schmardae (Horst) — peregrin (Japan, China, Westindien)

Pontoscolex corethrurus (Fr. Mull.) — peregrin (tropisch-südamerikanische Form)

Eisenia foetida (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus caliginosus (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)
 Helodrilus Beddardi (Michess.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nord-

amerikanische Form) — peregrin

Helodrilus constrictus (Rosa) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Marianen:

Pheretima aeruginosa Kinb. — peregrin (Sunda-Inseln).

Viti-Inseln:

Pheretima Godeffroyi (Michless.) — bisher nur hier gefunden, wahrscheinlich peregrin

Pheretima montana (Kinb.) — peregrin (indo-malayische Form)

(Dichogaster Damouis Bedd.) — Fundortsangabe nur durch Händler vermittelt, verdächtig (tropisch-afrikanisch — westindisch-zentralamerikanische Form)

Samoa-Inseln:

Pheretima montana (Kinb.) — peregrin (indo-malayische Form)

Pheretima upblacusis (Bedd.) — peregrin (Neu-Hebriden)

Dichogaster Reinckei (Michess.) — bisher nur hier gefunden, wahrscheinlich peregrin.

Tahiti:

Pheretima montana (Kinb.) — peregrin (indo-malayische Form)

Pheretina taitensis (GRUBE) — bisher nur hier gefunden (zweifelhafte Art).

Marquesas Inseln:

Pontoscolex corethrurus (Fr. Mull.) — peregrin (tropisch-südamerikanische Form).

Juan Fernandez:

Kerria saltensis Bedd. — in geringem Maasse peregrin, amphibisch und wahrscheinlich hospitirend littoral (Chile)

Helodrilus rubidus (Sav.)

var. subrubicunda (Eisen) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus caligiuosus (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Eiseniella tetraedra (Śav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Nur wenige dieser Terricolen sind bisher nur auf einer dieser Inseln gefunden, dem Anscheine nach also hier endemisch. Bei der Lückenhaftigkeit unserer bisherigen Kenntnisse kann diese anscheinende Abweichung von den theoretischen Feststellungen nicht verwundern. Wir dürfen erwarten, dass diese Formen später noch in ihrer eigentlichen Heimath nachgewiesen werden, die beiden *Pheretima*-Arten, von denen eine übrigens unsicher ist, im indomalayischen Gebiet, die beiden *Dichogaster*-Arten, von denen auch nur die Fundortsangabe der einen als sicher bezeichnet werden kann, im tropischafrikanischen oder westindisch-zentralamerikanischen Gebiet. Die muthmaasslich peregrine Natur dieser *Dichogaster*-Arten ist schon oben eingehend erörtert worden (siehe p. 14, 114).

Die peregrine Terricolen-Fauna dieser Inseln rekrutirt sich hauptsächlich aus dem angrenzenden indo-malayischen Gebiet (*Pheretima*-Arten), und dem gemässigt eurasischen Gebiet, das die ihm eigenen Formen (*Lumbricidae*) besonders wohl durch den modernen Handelsverkehr zur Verschleppung gebracht hat. Dass Juan Fernandez auch eine chilenische Form beherbergt, ist bei der kommerziellen Abhängigkeit dieser Insel von Chile nicht verwunderlich.

Von den Inseln des Indischen Ozeans können nur einige kleinere als solche ohne endemische Terricolen bezeichnet werden. Tasmanien, das sich in seiner Terricolen-Fauna eng an Australien anschliesst, sowie die Sunda-Inseln. Ceylon und Madagaskar, mit ihren charakteristischen endemischen Terricolen sind als losgelöste Festlandspartien anzusehen. An Madagaskar schliessen sich vielleicht die Seychellen mit der ihnen eigenthümlichen Acanthodrilinen-Gattung Maheina an. Zweifelhaft ist der Charakter der Terricolen-Fauna von Christmas-Island, südlich vom Westende Javas:

Megascolex mauritii (Kinb.) — peregrin (Küsten und Inseln des Indischen Ozeans, auch Borneo und China)

Pheretima brevis (Rosa) — anscheinend endemisch

Pheretima posthuma (Vaillant) — peregrin (indo-malayische Form, auch Vorderindien und Bahama).

. Die übrigen kleinen Inseln weisen, so weit wir wissen, nur peregrine Formen auf.

Minikoi:

Megascoler mauritii (Kinb.) — peregrin (Küsten und Inseln des Indischen Ozeans, auch Borneo und China).

Nikobaren:

Eisenia foetida (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Lumbricus rubellus Hoffmstr. — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Mauritius:

Megascolex mauritii (Kinb.) — peregrin (Küsten und Inseln des Indischen Ozeans, auch Borneo und China)

Pheretima robusta (E. Perrier) — peregrin (Philippinen)

Pheretima harcayana (Rosa) — peregrin (indo-malayische Form)

Pontoscolex corethnuus (Fr. Mull.) — peregrin (tropisch-südamerikanische Form)

Rodriguez:

Pheretima rodericensis (Grube) — peregrin (indo-malayische Form)

St. Paul:

Helodrilus parrus (Eisen) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Auch auf diesen Inseln spielen indo-malayische und gemässigt eurasischnordamerikanische Formen die Hauptrolle, doch kommt auf den meisten Inseln noch eine *Megascolex*-Art, als deren Urheimath wahrscheinlich ('eylon, vielleicht aber auch Australien, anzusehen ist, hinzu.

Anch im Atlantischen Ozean sind es lediglich die kleinen, weit isolirten Inseln, die einer Fanna endemischer Terricolen entbehren, während die grösseren Inseln und die sich kettenartig ziemlich eng daran anschliessenden kleinen — die Antillen — eine charakteristische endemische Form aufweisen. Die Falkland-Inseln scheinen sich an das chilenisch-magalhaensische Gebiet anzuschliessen:

Notiodrilus Borei (Rosa) — in geringem Maasse peregrin (Feuerland, Süd-Patagonien)

Notiodrilus falclandicus (Bedd.) — anscheinend endemisch

Notiodrilus aquarumdulcium (Bedd.)

Chilota Dalei (Bedd.) — wahrscheinlich endemisch

Helodrilus rubidus (SAV.)

var. subrubicunda (Eisex) -- peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Die Notiodrilus-Arten können als endemische Formen kaum in Betracht kommen, da ihre nahe Verwandtschaft mit nachweisbar euryhalinen Formen (z. B. N. georgianus (Michlen, von Süd-Georgien) sie in den Verdacht setzt, ebenfalls hospitirend littoral zu sein. Eine wirklich endemische Form scheint aber Chilota Dalei zu sein; diese ist es, die für den Anschluss dieser Inseln un das magalhaensisch-chilenische Gebiet spricht.

Die folgenden Inseln und Inselgruppen entbehren wahrscheinlich sämmtlich endemischer Terricolen.

St. Helena:

Endrilus Engeniae (Kinb.) — peregrin (tropisch-afrikanische Form)

Helodrilus caliginosus (SAv.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Lumbricus castaneus (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Fernando Naronha:

Pontoscolex corethrurus (Fr. Müll.) -- peregrin (tropisch-südamerikanische Form).

Kapverdesche Inseln:

Chilota exul (Rosa) — bisher nur hier anfgefunden (endemisch?)

Kanarische Inseln:

Microscolex dubius (Fletch.) — peregrin (fast kosmopolitisch)

Microscolex phosphoreus (Ant. Dug.) — peregrin

Pheretima hawayana (Rosa) -- peregrin (indo-malayische Form)

Eiseniella tetraedra (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Eisenia foetida (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische

Eisenia rosea (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus caliginosus (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus chloroticus (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus Eiseni (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Octolasium complanatum (Ant. Dug.) — peregrin (Mittelmeer-Form)

Lumbricus rubellus Hoffmstr. — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Madeira:

Microscolex dubius (Fletch.) — peregrin (fast kosmopolitisch)

Pheretima californica (K<sub>INB</sub>.) — peregrin (indo-malayische Form)

Helodrilus caliginosus (S<sub>AV</sub>.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus chloroticus (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus Möbii (Michess.) — bisher nur hier gefunden (endemisch?)

Helodrilus madeirensis (Michess.) — in geringem Maasse peregrin (Portugal) Helodrilns ortaedrns (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus Eiseni (Levins.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Azoren:

Pheretima heterochaeta (Michisa) — peregrin (indo-malayische Form)

Eiseniella tetraedra (Sav.) — percgrin (gemässigt enrasisch-nordamerikanische Form)

Eisenia foetida (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus caliginosus (SAV.) — peregrin (gemässigt enrasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus chloroticus (SAV.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus rubidus (SAV.) — peregrin (gemässigt enrasisch-nordamerikanische Form)

var. subrubicunda (Eisex) — peregrin (gemässigt eurasisch nordamerikanische Form)

Helodrilus Eiseni (Levins.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Octolusium lacteum (Oerley) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Lumbricus terrestris L., Mull. — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Bahama-Inseln:

Pheretima Houlleti (E. Perrier) — peregrin (indo-malayische Form)

Pheretima posthuma (Vaillant) — " " "

Bermuda-Inseln:

Pheretima hawayana (Rosa) — peregrin (indo-malayische Form)

Eudrilns Eugeniae (Kine.) — peregrin (tropisch-afrikanische Form) Ongehochaeta Windlei (Bedd.) — peregrin (Westindien, Venezuela)

Eisenia joetida (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form)

Helodrilus chloroticus (Sav.) — peregrin (gemässigt eurasisch-nordamerikanische Form).

Auch auf den Inseln des Atlantischen Ozeans finden sich noch verschiedene Arten der verbreitungskräftigen indo-malavischen Form Pheretima, doch treten sie, besonders auf den Europa näher liegenden Inselgruppen, den Azoren. Madeira und den Kanarischen Inseln, gegen die nicht minder verbreitungskräftigen Lumbriciden des gemässigt eurasisch-nordamerikanischen Gebietes der Hauptsache nach wohl aus den Kulturstaaten Europas stammend — weit zurück. Einer Erörterung bedürfen zwei dem Anscheine nach anf diesen Inseln endemische Arten. Chilota exul von den Kapverdeschen Inseln gehört einer Gruppe an, die in Süd-Afrika und im magalhaensisch-chilenischen Gebiet beheimathet ist. Schon Rosa, der Autor dieser Art, betrachtete sie als eingeschleppt. Es ist wöhl kaum anzunehmen, dass wir es mit einem Relikt einer früher weiter verbreiteten Gattung zu thun haben. Auch Madeira besitzt dem Anscheine nach eine endemische Art, Helodrilus Möbii, ein Lumbricide, der diese Insel als Theilstück des gemässigt eurasischen Gebietes charakterisiren würde. Zu beachten ist, dass auch H. mudeirensis einst als endemische Madeira-Form angesehen werden musste, bis sie in Portugal angetroffen wurde. Wahrscheinlich ist anch H. Möbii eine ursprünglich portugisische Form sie steht dem portugisischen H. Molleri (Rosa) am nächsten —; doch bedarf es noch des thatsächlichen Nachweises.

Die Inseln des Nordpolar-Meeres, lediglich von peregrinen Lumbriciden des gemässigt eurasisch-nordamerikanischen Gebietes bevölkert, bedürfen an dieser Stelle keiner Erörterung, da sie in den Bereich des unten (p. 179) näher erörterten Gebietes der eiszeitlichen Vereisung gehören. Dasselbe gilt von den Iuseln des Südpolar-Meeres, lediglich von hospitirend littoralen Acanthodrilinen der Gattung Notiodrilus (vergl. die Erörterung über die

Verbreitung dieser Gattung, oben p. 76, 77) bewohnt.

Gebiete der Ausrottung endemischer Terricolen in Folge Einschleppung peregriner: Die Gebiete, in denen durch Einschleppung verbreitungskräftiger peregriner Formen eine schwächere terricole Urbevölkerung vollständig ausgerottet ist, sind nur sehr klein. Es gehören hierher bis jetzt nur einzelne grössere Städte, die wegen der besonderen Kulturverhältnisse schon an und für sich keinen günstigen Boden für die Entfaltung einer artenreichen Fauna endemischer Terricolen bieten, und in denen die Eingeschleppten, die sich ja in hervorragender Weise an die gürtnerische Kultur angepasst haben, leichte Arbeit hatten. Als typisches Beispiel führe ich Santiago in Chile an und verweise im Uebrigen auf die diesbezüglichen Erörterungen in dem Kapitel "Verschleppung durch den Menschen" (p. 24).

Gebiete mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen der Jetztzeit: Als solche Gebiete sind vor Allem die unter einer kontinuirlichen Eisdecke begrabenen polaren Länder, z. B. Grönland, vielleicht mit Ausnahme einzelner Küstenstrecken, anzuschen. Auch manche wasserlose Gebiete mögen einer Terricolen-

Fauna entbehren; doch ist zu bemerken, dass bei dem einzigen eingehend auf eine Terricolen-Fauna untersuchten Wüstenbezirk, der Wüste Zentral-Australiens, in den weit isolirten Oasen das Vorhandensein einer charakteristischen endemischen Terricolen-Fauna festgestellt werden konnte. Es ist demnach noch fraglich, ob es überhaupt grössere Wüstenbezirke ohne endemiche Terricolen giebt.

Gebiete mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen der jüngeren Vorzeit: Wir kennen grosse Gebiete, die nicht der Terricolen überhaupt, sondern nur endemischer Formen entbehren, die eine reiche Fauna lediglich peregriner Terricolen beherbergen. Bei gewissen derartigen Gebieten kann das Fehlen endemischer Formen nicht auf Verhältnissen der Jetztzeit beruhen; wir müssen die Ursache in der Vergangenheit suchen, und zwar in einer Periode, die nicht genügend weit zurückliegt, um die Neubildung einer endemischen Terricolen-Fauna aus eingewanderten Formen möglich erscheinen zu lassen.

Zu dieser Kategorie ist höchst wahrscheinlich das Gebiet zu rechnen, welches nördlich vom gemässigt-eurasischen Gebiet liegt, und zu dem ganz Nord-Europa von Mittel-Deutschland an gehört. Da dieses Gebiet wenigstens in seinem europäischen Theil zu den best-durchforschten gehört, so verlohnt es sich wohl, seine peregrine Terricolen-Fauna eingehender auf Charakter, Herkunft und Ausbreitung zu prüfen und eine Erklärung dieser Verhältnisse zu versuchen. Ich stelle deshalb eine Liste der in diesem nördlich-europäischen Gebiet im Freilande beobachteten Formen sammt Notizen über ihren Charakter und ihre Verbreitung zusammen (siehe folgende Seite!).

Die Hauptmasse der in dieser Liste aufgeführten Arten sind peregrin. Nur eine Form, Helodrilus norvegicus (Eisen), scheint in Norwegen endemisch zu sein. Sehen wir von dieser unten noch eingehender zu besprechenden Form einstweilen ab, so stellt sich dieses boreal-arktische europäische Gebiet als ein solches dar, welches keine endemischen Terricolen, wohl aber zahlreiche peregrine Formen beherbergt.

Sämmtliche Arten dieser Liste gehören der im gemässigt eurasischen Gebiet sowie in den Oststaaten Nordamerikas beheimatheten Familie *Lumbricidae* an. Wir dürfen also das gemässigt eurasische Gebiet mit Sicherheit als die Urheimath ansehen, von der die peregrine Fauna des nördlicheren Europa ausgegangen ist.

Betrachten wir die Verbreitung dieser Formen näher, so zeigt sich, dass ihre Zahl gegen Norden entschieden abnimmt. Einzelne Arten haben nur einen sehr geringen Vorstoss gegen Norden gemacht, so Helodrilus mammalis (SAV.) von Nord-Frankreich nur bis England und Schottland, H. oculatus HOFFMSTR. von Italien und der Schweiz oder von Nord-Frankreich nur bis Nord-Deutschland, H. limicola (Michlsn.) von der Schweiz bis Nord-Deutschland. Hier in Nord-Deutschland findet sich die im Gegensatz zu Süd-Europa mit seinen vielen endemischen Arten zwar geringe, im Gegensatz zu Skandinavien aber verhältnissmässig grosse Zahl von 19 Lumbriciden-Formen (Arten und Unterarten). Mehrere dieser Formen, zumal die Arten der im Mittelmeer-Gebiet so reich entwickelten Gattung Octolasium, gehen nicht nach Skandinavien hinüber, in dessen südlicherem Theil, etwa bis zur Breite Stavangers, wir nur 14 Lumbriciden-Formen antreffen. Von diesen 14 Formen dringen aber nur 5 bis in die arktische Region, das Tromsø-Amt mit den Lofoten, vor, und nur eine einzige geht noch über die Nordküste Europas hinaus nach Novaja Semlja hinüber.

Es bieten sich zwei verschiedene Erklärungen für die Abnahme der Artenzahl gegen Norden dar. Wir dürfen wohl annehmen, dass die strenge Winterkälte der arktischen und subarktischen Region vielen Formen unzuträglich

Liste der im borealen und arktischen Europa angetroffenen Terricolen.

| Art                           | Verbreitung im nördlichen<br>Europa | Herkunft und Charakter                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Eiseniella tetraedra (Sav.)   | nordwärts bis Nord-Nor-             | nördlich gemässigt, stark                           |
| Eisenia foetida (Sav.)        | wegen<br>nordwärts bis Norwegen     |                                                     |
| Eisenia rosea (Sav.)          | " Süd-Nor-<br>wegen                 | peregrin<br>nördlich gemässigt, stark<br>peregrin   |
| E. veneta (Rosa) f. hibernica |                                     |                                                     |
| (Friend)                      | Irland                              | Italien, peregrin                                   |
| f. hortensis (Michlen).       | Deutschland                         | Süd- und West-Europa,<br>stark peregrin             |
| Helodrilus caliginosus (SAV.) | wegen                               | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| Helodrilus chloroticus (SAV.) | nordwärts bis Norwegen              | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| Helodrilus limicola (Michi.)  | Nord-Deutschland                    | Schweiz, schwach peregrin                           |
| Helodrilus longus (UDE) .     | nordw. b. West-Norwegen             | nördl. gemässigt, peregrin                          |
| Helodrilus manimalis (Sav.)   | Schottland, England                 | Nord-Frankreich,schwach<br>peregrin                 |
| Helodrilus octaedrus (Sav.)   | nordwärts bis Nowaja<br>Semlja      | peregrin                                            |
| II. rubidus (SAV.) f. typica  | nordwärts bis West-Norwegen         | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| f. subrubicunda (Eisex)       | nordwärts bis Mittel-<br>Schweden   | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| Helodrilus Beddardi (Mich.)   | Irland                              | nördl.gemäss.,starkperegr.                          |
| Helodrilus constrictus(Rosa)  | nordwärts bis Südwest-<br>Norwegen  | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| Helodrilus norwegicus (Eis.)  | West-und Nord-Norwegen              | anscheinend endemisch,                              |
|                               |                                     | Selbständigkeit als Art                             |
|                               |                                     | nicht ganz sicher, zum<br>mindesten nahe ver-       |
| *                             |                                     | wandt mit der vorher-                               |
|                               |                                     | gehenden                                            |
| Helodrilus Eiseni (Levins.)   | nordwärts bis Dänemark              | Süd- und West-Europa,<br>peregrin                   |
| Helodrilus oculatus Hoffms.   | " Nord-<br>Deutschland              | Italien, Schweiz. Frank-<br>reich, schwach peregrin |
| Octolasium cyaneum (SAV.)     | nordw. bis Nord-Deutschl.           | Süd-Europa, stark peregrin                          |
| Octolasium lacteum (Oerley)   |                                     |                                                     |
| Lumbricus castaueus (SAv.)    | nordwärts bis Süd-Norwegen          | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |
| Lumbricus papillosus Frien.   | Irland                              | Schweiz, peregrin                                   |
| Lumbricus rubellus Hoffms.    | nordwärts bis Nord-Nor-             | nördlich gemässigt, stark                           |
|                               | wegen                               | peregrin                                            |
| Lumbricus terrestris L., Mul. | nordwärts bis Mittel-Norwegen       | nördlich gemässigt, stark<br>peregrin               |

und zumal für die starke Verminderung der Artenzahl in den kälteren Regionen, besonders in der Strecke von Süd-Schweden bis Nord-Norwegen, verantwortlich zu machen ist. Diese klimatischen Verhältnisse erklären aber nicht die geringe Artenzahl der Terricolen in den südlicheren Regionen des erörterten Gebietes: ist doch Nord-Deutschland mit nur 19 Terricolen-Formen in klimatischer Hinsicht nicht ungünstiger gestellt als z. B. die Alpenländer mit einer weit höheren Artenzahl. Als zweiter Grund für die Verminderung der Artenzahl nordwärts kann die weitere Entfernung von dem eigentlichen Gebiet der Lumbriciden, der Urheimath dieser peregrinen Formen, angeführt werden. Dass auch dieser Umstand bei der Erklärung dieser Verbreitungsverhältnisse in Rücksicht zu ziehen ist, geht schon darans hervor, dass die am wenigsten weit vorgedrungenen Formen. Helodrilus mammalis, H. oculatus und H. limicola, auch in seitlicher, west-östlicher Richtung nur eine geringe oder sehr geringe Verbreitung aufweisen. Wahrscheinlich haben beide Umstände, das unwirthlichere Klima des Nordens und die grössere Entfernung von der Urheimath, zusammen gewirkt zur stufenweisen Verringerung der Artenzahl vom Süden nach den nördlicheren Regionen des europäischen Gebietes. Wenn wir aber auch hiermit eine genügende Erklärung für die geringere Artenzahl gefunden haben, so trifft dieselbe doch nicht den Hauptpunkt in dem Charakter der Terricolen-Fauna dieses Gebietes, nämlich das so gut wie vollständige Fehlen endemischer Formen.

Es ist nicht verständlich, dass gerade nur peregrine Formen dieses mässig kältere und kalte Klima vertragen sollten; wenn auch die Artenzahl dadurch herabgemindert wird, warum ändert sich das Zahlen-Verhältniss zwischen peregrinen und endemischen Formen, und zumal, warum ändert es sich in so schroffer Weise? Ist das Gebiet eben nördlich von der scharfen Grenzlinie des Gebietes endemischer Lumbriciden denn klimatisch so sehr benachtheiligt. dass wirklich gar keine endemischen Formen hier existiren können? z. B. Nord-Deutschland mit lediglich peregrinen Formen klimatisch ungünstiger gestellt als die Alpenländer mit ihren vielen endemischen Arten? Diese Fragen müssen entschieden verneint werden. Es bedarf einer anderen Erklärung für die scharfe nördliche Begreuzung des Gebietes endemischer Lumbriciden. Da die klimatischen Verhältnisse der Jetztzeit uns hier im Stiche lassen, so liegt es nahe, die klimatischen Verhältnisse der Vorzeit daraufhin zu prüfen, ob sie vielleicht die gesuchte Erklärung bieten. Eines der hervorstechendsten vorzeitlichen klimatischen Phänomene, das in dem in Frage kommenden Gehiet besonders stark zum Ausdruck kam, brachte die Eiszeit, eine ungemein starke Eisablagerung in den Polarländern. Nach den Schilderungen, die uns die Geologen von diesem Phänomen geben, hat während desselben ganz Nord-Europa unter einer zusammenhängenden, Hunderte von Metern dicken Eisdecke begraben gelegen, und immer neue Eismassen schoben sich von dem damals viel umfangreicheren skandinavisch-finnischen Lande herunter. Ueber den nördlichen und mittleren Theil Grossbritanniens (der Südrand Englands blieb frei) bis an die Rheinmündung und unsere deutschen Mittelgebirge, an denen sich der Eisrand stellenweise 400 und 500 Meter hoch hinaufschob, und weiter östlich bis tief in das Innere Russlands hinein, bis Kiew, drangen diese Eismassen, alles Leben unter sich erdrückend. Der Südrand der grössten Eisausbreitung während der Eiszeit deckt sich nun fast genan mit dem Nordrand des Gebietes endemischer Lumbriciden (und damit endemischer Regenwürmer überhaupt). Dieses Zusammentreffen ist zu genau, als dass man an einem direkten Zusammenhang zwischen der Verbreitung der Lumbriciden und der grössten Eisverbreitung während der Eiszeit zweifeln könnte. Wir haben uns demnach die Ausbreitung der Lumbriciden über Mittel- und Nord-Europa folgendermaassen vorzustellen: Als nach Verlauf der Eiszeit der mächtige Eispanzer, der ganz Nord-Europa und Theile von Mittel-Europa überdeckte, von den Rändern her allmählich abschmolz, liess er ein totes, ödes Land zurück, in dem auch keine Spur von Regenwürmern mehr zu finden war; alle Lumbriciden, die vor der Eiszeit in diesem Nordgebiet endemisch gewesen sind, waren ausgestorben. Erst durch Einwanderung aus den südlicheren, freigebliebenen Landen empfing dieses vom Eise befreite, noch öde Nordland eine neue Terricolen-Bevölkerung: aber nur verhältnissmässig wenige Arten, und fast nur solche, die wir als vielfach verschleppte bezw. peregrine Formen kennen gelernt haben, wanderten in das herrenlose Gebiet ein. Wahrscheinlich ist diese Neubesiedelung in hohem Grade durch den Menschen gefördert worden — inwieweit, das entzieht sich allerdings unserer Kenntniss. Die seit dem Zurückweichen der glacialen Eismassen verflossene Zeit ist, mit geologischem Maassstab gemessen, sehr kurz; sie genügte jedenfalls nicht für eine ausgiebige Bildung neuer Arten.

So erklärt es sich, dass wir nördlich von der oben (bei der Schilderung der Verbreitung der Fam. Lumbricidae, p. 149) skizzirten Grenzlinie fast nur verschleppte und peregrine Formen vorfinden, während das südlichere Europa noch die zahlreichen endemischen Arten aufweist, die sich hier in weit zurückliegender geologischer Periode entwickelt, und, unberührt durch die vernichtenden

Eismassen der Eiszeit, bis auf unsere Tage erhalten haben.

Gegen diese Hypothese scheint der Reichthum der Alpenländer an endemischen Formen zu sprechen: denn auch den Alpenländern hat die Eiszeit eine starke Vergletscherung gebracht. Diese Ueberlegung hat mich lange davon abgehalten, dem Gedanken von jenem eiszeitlichen Einfluss Raum zu geben; da aber eine andere Erklärung für die eigenthümliche Verbreitung endemischer Terricolen in Europa nicht zu erbringen war, so habe ich schliesslich versucht, mich auch mit diesem Einwurf abzufinden. Jedenfalls brachte die Vergletscherung der Albenländer zur Eiszeit keine so umfangreiche, und vor Allem keine so kontinuirliche Eisdecke zuwege, wie wir sie für Nord-Europa aunehmen müssen. Vielleicht blieben, wenn auch viele Gletscher ihren Fuss weit aus den Alpenländern herausstreckten, zwischen den Gletschern kleinere. vielleicht nur oasenartige Gebiete, in denen sich mit einer Vegetation auch Kolonien der alt eingesessenen Terricolen halten konnten. Vielleicht auch waren die jetzt anscheinend nur in den Alpenländern endemischen Terricolen zur Eiszeit in den eisfreien Nachbargebieten, etwa in Nord-Italien, zu Hause und sind erst mit dem Zurücktreten der Vergletscherung die kurze Strecke in die Alpenländer hinein gewandert. Dass sie jetzt nur in den Alpenländern. nicht mehr in den benachbarten Gebieten angetroffen werden, mag mit der intensiveren menschlichen Kultur dieser Tiefebenen-Gebiete erklärt werden.

Einer Erörterung bedarf noch das Vorkommen einer anscheinend endemischen Art in Norwegen, des Helodrilus norvegicus Eisex. Die Selbstständigkeit dieser Art ist nicht ganz sicher. Jedenfalls ist sie der stark peregrinen Art H. constrictus (Rosa) nahe verwandt, vielleicht nur eine lokale Rückschlagsform derselben 1). Wir haben diese Form wohl als eine der ersten Spuren der Neubildung einer dem Gebiete eigenthümlichen, endemischen Terricolen-Fauna anzuschen. Die Zeit, die seit dem Zurücktreten der glacialen Eismassen verstrichen ist, ist immerhin beträchtlich genug, um eine derartige Neubildung, wenn auch nicht einer ganzen Fauna, so doch einer einzelnen schwach gesonderten Art, erklärlich erscheinen zu lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vergl. W. Michaelsen: Die Lumbriciden-Fauna Norwegens und ihre Beziehungen; in Verh. Ver. Hamburg, 3. F. Bd. IX p. 1.

## Inhalt.

|                                                                             | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort                                                                     | V     |
| All gomeiner Theil                                                          | 1     |
|                                                                             | 1     |
| Lebensweise und Ausbreitung                                                 | 1     |
| Abhängigkeit der Ausbreitung von der Lebensweise 1. Sonderung               |       |
| des ganzen Materials nach den biologischen Verhältnissen 1. Biologische     |       |
| Hauptgruppen und Uebergangsgruppen 1.                                       |       |
| Terricole Oligochaeten: Selbständige Wanderung 1. Passiver Ortswechsel 2.   |       |
| Verschleppte Formen und Weitwanderer: Peregrine Formen 2. Endemische        |       |
| Formen mit sehr geringer Verbreitung 2. Wandlung der Formen im              |       |
| Laufe der Zeit der Ausbreitung 2. Ausbreitungshindernisse 3. Zugänglichkeit |       |
| der verschiedenen Festlandsgebiete: Ausbreitungsmöglichkeiten 3. Ver-       |       |
| schiedenheit der Ausbreitungsmöglichkeiten in verschiedenen geologischen    |       |
| Perioden 3. Beziehung zwischen recenter geographischer Verbreitung          |       |
| und diesen verschiedenen Ausbreitungsmöglichkeiten 3. Zusammen-             |       |
| setzung dieser Oligochaeten-Abtheilung 3.                                   |       |
| Limnische Oliqochaeten: Besonderheit der Ausbreitungsweise 3. Weite Ver-    |       |
| breitung der Arten und Gattungen 3. Phyletisch hohes Alter limnischer       |       |
| Formen 4. Schutz von der Konkurrenz der fast ausschliesslich terricolen     |       |
| jüngeren, verbreitungskräftigen Formen 4. Ausbreitungsweise 4. Zusammen-    |       |
| setzung dieser Oligochaeten-Abtheilung 4. Ursprünglichkeit der limnischen   |       |
| Lebensweise und sekundäre Anpassung 4.                                      |       |
| Marine Oliqochaeten: Seltenheit rein mariner Vorkommnisse 5. Verhältniss-   |       |
| mässig junge Anpassung in Folge Einwanderung littoraler Formen in           |       |
|                                                                             |       |
| die Meerestiefe 5. Bevorzugung der Uferzone 5. Anschluss dieser             |       |
| Abtheilung an die der littoralen Oligochaeten 5.                            |       |
| Amphibische Oligochaeten: Anschluss dieser Abtheilung an die der terricolen |       |
| bezw. die der limnischen Oligochaeten 5. Vortheilhaftigkeit amphibischer    |       |
| Lebensweise für die Ausbreitung 5.                                          |       |
| Littorale Oligochaeten: Lebensbedingungen des Meeresstrandes, Wechsel des   |       |
| Salzgehaltes, reichliche Nahrung, geringe Koukurrenz 5. Rein littorale      |       |
| Formen 6. Vorwiegend littorale Formen 6. Hospitirend littorale              |       |
| Formen 6. Günstige Ausbreitungsbedingungen 6. Weite Verbreitung             |       |
| der Arten und Gattungen 6.                                                  |       |
| Brackwasser-Oligochaeten: Anschluss dieser Abtheilung an die der littoralen |       |
| bezw. die der limnischen Oligochaeten 7.                                    | -     |
| Klima und Ausbreitung                                                       | 7     |
| Absolute und relative Ausbreitungsschranken durch klimatische               |       |
| Verhältnisse bedingt 7. Verschiedenheit des Einflusses klimatischer         |       |
| Verhältnisse bei prackultureller Verbreitung und bei Verbreitung in         |       |
| Folge Verschleppung durch den Menschen 7.                                   | -     |
| Konkurrenz zwischen verschiedenen Formen                                    | 7     |
| Anzeichen des thatsächlichen Vorhandenseins einer Konkurrenz                |       |
| zwischen verschiedenen Formen 8. Kampfesmittel 8. Verschiedenheit           |       |
| der Gebietsformen 9. Expansionsgebiete, reduzirte und zersprengte           |       |
| Gebiete, Reliktengebiete, beschränkte Gebiete, isolirte Gebiete 9.          |       |

Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vermehrungsverhältnisse und Ausbreitung                                                                                                                                                                                                         | U  |
| Ansbreitung 9. Vermehrung durch Regeneration gewaltsam zerstückelter Individuen 9. Bedeutung der Zahl der Jungen, die aus einem einzigen Cocon hervorgehen 9. Beziehung zwischen der Dauer des Jugendstadiums und der Ausbreitungsfähigkeit 10. |    |
| Verschleppung durch den Menschen                                                                                                                                                                                                                | 10 |
| Beginn dieser Verbreitungsweise: Praekulturelle Verbreitung 10. Verschleierung der praekulturellen Verbreitung in Folge Verschleppung durch den                                                                                                 |    |
| Menschen 11. Nothwendigkeit der Klarstellung der Verschleppungsverhältnisse 11.                                                                                                                                                                 |    |

- Direkte Beobachtung der Verschleppung: Spärlichkeit und Unzulänglichkeit der in der Litteratur enthaltenen Augaben 11. Liste von lebend mit Pflanzen in Hamburg eingeschleppten Oligochaeten 12. Bedeutung dieser Liste als Thatsachen-Probe 12. Grosse Zahl altbekannter Arten in dieser Liste 12. Formen dieser Liste sehr wenig charakteristisch für die Fauna des Herkunftslandes, meist sehr weit verbreitete, nahezu kosmopolitische
- Merkmale von Verschleppungsvorkommnissen: Vorkommen im Bereich der gärtnerischen oder agrestischen Kultur 13. Verschleppbar hauptsächlich kleinere oder mittelgrosse Formen, grössere Formen und Riesen-Formen nicht verschleppbar 13. Sehr weite und sprungweise Verbreitung übersee, sporadisches Auftreten weit entfernt von dem Gebiet, das als das Hauptquartier der betreffenden Gattung anzuschen ist 16. Verschleppung überland 17. Ueberwiegendes Auftreten der Verschleppungsformen in den Zentren des Handelsverkehres und ihr Zurücktreten und Fehlen in den dieser Kultur ferner liegenden Oertlichkeiten 17.
- Merkmale endemischer Vorkommnisse: Auftreten einer Anzahl nahe verwandter Arten, die lediglich in einem eng begrenzten Gebiet vorgefunden wurden 17. Heimathsberechtigung beim Auftreten von Varietäten-Reihen oder -Gruppen einer einzigen, weit umfassenden Art in einem eng begrenzten Gebiet 18.
- Phyletischer Charakter des erfolgreich verschleppten Materials: Zahlenverhältniss, in dem die verschiedenen Gruppen an der erfolgreichen Verschleppung betheiligt sind (Tabelle) 18. Vorherrschen der jüngsten Zweige gewisser Entwicklungsreihen unter den erfolgreich verschleppten, fast vollständiges Fehlen der Grund- und Mittelglieder jener Reihen 20.
- Praekulturelle Heimathsgebiete des erfolgreich verschleppten Materials: Fast ausschliesslich der nördlich gemässigten Zone und den Tropen angehörig 20. Spärlicher Beitrag zur Verschleppungsfauna aus den südlichen Gebieten 21.
- Ziele der Verschleppung: Die von schwächeren Konkurrenten bewohnten Gebiete und alle Gebiete ohne endemische Terricolen 21. Verschleppungsziele der Lumbriciden des nördlich-gemässigten Gebietes 21. Verschleppungsziele der tropischen Formen 22. Verschleppungsziele südlicherer Formen (?) 22. Verschiedenheit der sich gegenüberstehenden Gebiete in der Fähigkeit, die eingeschleppten Formen zurückzuweisen 22. Gegeusatz zwischen dem tropischen Afrika und dem tropischen Südamerika 23. Durchdringung der tropischen Kontinentalmassen durch Einschleppungsformen ziemlich genau in Proportion zu der Durchdringung von Seiten der modernen Kulturvölker 23.
- Besiedelung durch eingeschlepte Regenwürmer: Bildung einer kleinen, lokal sehr beschränkten Kolonie 24. Einfluss der Bodenkultur auf den Kampf eingeschleppter gegen endemische Regenwürmer 24. Verdrängung endemischer Regenwürmer durch eingeschleppte und schliessliche Ausrottung der ersteren 24. Beziehung des Häufigkeitsverhältnisses zwischen eingeschleppten und endemischen Formen zu der kommerziell-landwirth-

|     | schaftlichen Bedeutung des Fundortes 25. Weitere Ausbreitung eingeschleppter Regenwürmer vom Einschleppungszentrum aus 25.  lick in die Zukunft: Zunahme des Bereichs der Einschleppung mit der Ausbreitung der Kultur 26. Einfluss botanischer Versuchsstationen 26. Zunahme der Intensität der Verschleppung 26. Resultat: zonale Verbreitung verhältnissmässig weniger Arten, stärkere Verschleierung des Bildes praekultureller Oligochaeten-Verbreitung 26.  Lik der Fundortsangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | gaben 27. Irrthümliche Angaben bei Material, das mit Pflanzen von bestimmter Herkunft zufällig eingeführt wird 27. Beispiele 28. Schlussfolgerung 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Spe | ezieller Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.    |
| Dag | System der Oligochaeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
| Das | Unerreichbarkeit eines idealen, vollkommen natürlichen Systems 31.<br>Nothwendigkeit einer genauen Rechenschaftsablage über den Werth der<br>systematischen Grundlage, auf der die geographischen Feststellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Э.    |
|     | beruhen 31. Das zu Grunde gelegte System 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Di  | Allgemeine Anordnung der Familien 32. Einfachere Organisation ursprünglich oder durch Rückbildung entstanden? 32. Anordnung der Gonaden 32. Sonderung der Verwandtschaftsgruppe der höchsten Familien Moniligastridae-Lumbricidae nach der Gonaden-Anordnung 32. Gemeinsame Wurzel der höheren Familien: Haplotaxis 33. Nomenelatur der Gonaden-Anordnungen in den höheren Familien, einschliesslich der Haplotaxiden 33. Verwandtschaftliche Beziehungen der vier höchsten Familien untereinander und zu den Haplotaxiden 34. Gesonderte und gemeinsame Ausmündung der Samenleiter einer Seite 34. Bedeutung der Gürtel-Lage 34. Stellung der Gattung Criodrilus 34. Verwandtschaftliche Beziehung der höheren Familien zu den niederen 35. Lumbricine Borstenanordnung 35. Erstes Anftreten der Gonaden-Vermehrung 35. Verwandtschaftsbeziehungen der niederen Familien untereinander und zu den höheren 36. Vermittelndes Glied: Fam. Phreodrilidae? 36. Etwaige Ahnenfamilien der Phreodriliden: Fam. Naididae 36. Verwandtschaft der Fam. Naididae mit der Fam. Acolosomatidae 37. Unsicherheit der Feststellung über die Verwandtschaftsbeziehungen der niederen Oligochaeten-Familien 37. Inwieweit ist diese Skizze als Stammbaum |       |
|     | der Oligochaeten-Familien zu betrachten? 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Di  | ie verwandtschaftlichen Verhältnisse innerhalb der Oligochaeten-Familien: Lückenhaftigkeit unserer Kenntniss derselben 38. Erörterungen über die einzelnen Familien oder Familien-Gruppen eng an die Erörterung der geographischen Verbreitung anzuschliessen, in den nächsten Abschnitt einzureihen 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Geo | ographische Verbreitung der einzelnen Oligo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|     | chaeten-Grunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| Α.  | chaeten-Gruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • |
| A   | einzelnen Kapiteln erörterten Gruppen 39. Gliederung der einzelnen Kapitel 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
| E   | rläuterungen zu den Tabellen: Erste Kolumne: Systematische Liste der Familien (Unterfamilien), Gattungen und Arten 39. Zweite Kolumne: Angabe über die Lebensweise 39. Unsicherheit vieler dieser Angaben 39. Dritte Kolumne: Fundortsangaben 40. Vierte Kolumne: Kritik der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| Familie     | Aeolosomatiden                                                                                                                              | 40   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | Systematik 40. Tabelle 41. Geographische Verbreitung 41.                                                                                    |      |
| Familie     | Naididen                                                                                                                                    | 4]   |
|             | Systematik 41. Tabelle 42. Geographische Verbreitung 45.                                                                                    |      |
| Familie     | Phreodriliden                                                                                                                               | 46   |
|             | Systematik 46. Tabelle 46. Geographische Verbreitung 46.                                                                                    |      |
| Familie     | Tubificiden                                                                                                                                 | 47   |
|             | Systematik 47. Tabelle 48. Geographische Verbreitung 51.                                                                                    |      |
| Familie     | Enchytraeiden                                                                                                                               | 5]   |
| 73 111      | Systematik 51. Tabelle 52. Geographische Verbreitung 58.                                                                                    |      |
| Familie     | Lumbriculiden                                                                                                                               | -6(  |
| 77 171      | Systematik 60. Tabelle 61. Geographische Verbreitung 63.                                                                                    |      |
| Familie     | Haplotaxiden                                                                                                                                | Б-   |
| 13 131      | Systematik 64. Tabelle 64. Geographische Verbreitung 64.                                                                                    |      |
|             | Alluroididen                                                                                                                                | - 68 |
| Familie     | Moniligastriden                                                                                                                             | 6    |
| T7 -11      | Systematik 65. Tabelle 65. Geographische Verbreitung 66.                                                                                    |      |
|             | Megascoleciden                                                                                                                              | 67   |
| Syste       | ematik: Allgemeine morphologische Verhältnisse: Acanthodriline Form des                                                                     |      |
|             | männlichen Geschlechtsapparates 67. Microscolecine, balantine und<br>megascolecine Form 67. Perichaetine Borstenanordnung 67. Plecto-       |      |
|             | nephridischer Zustand 68. Wurzelform 68. Stammbaum 68.                                                                                      |      |
| Unterfar    | nilie Acanthodrilinen                                                                                                                       | 69   |
| C IIII IIII | Systematik 69. Tabelle 71. Geographische Verbreitung 76.                                                                                    | 9    |
| Unterfar    | nilie Megascolecinen                                                                                                                        | 83   |
| CHICIAN     | Systematik 81. Tabelle 86. Geographische Verbreitung 101.                                                                                   | 0.   |
| Gruppe      | Octochaetinen-Trigastrinen                                                                                                                  | 100  |
| or all be   | Systematik 106. Tabelle 108. Geographische Verbreitung 113.                                                                                 |      |
| Gruppe      | Ocnerodrilinen-Eudrilinen                                                                                                                   | 113  |
| out after   | Systematik 115. Tabelle 118. Geographische Verbreitung 124.                                                                                 |      |
| Gruppe      | Glossoscoleciden-Lumbriciden                                                                                                                | 12   |
| TT          | Systematik 125. Tabelle 130. Geographische Verbreitung 145.                                                                                 |      |
| Die O       | ligochaeten-Faunen der einzelnen Gebiete                                                                                                    | 15   |
| D10 0       | Unzulänglichkeit der Versuche, allgemeine Thiergebiete festzu-                                                                              | IV.  |
|             | stellen 151. Nothwendigkeit der Sonderbehandlung der Oligochaeten 151.                                                                      |      |
|             | Weitere Spezialisirung der Gebietseintheilung nach biologischen Gruppen                                                                     |      |
|             | der Oligochaeten 151. Möglichkeit einer einheitlichen Gebietseintheilung                                                                    |      |
|             | nach rein biologischen, nicht systematischen Thiergruppen? 151. Ver-                                                                        |      |
|             | schiedenheit der Ausbreitungsfähigkeit einer bestimmten Thiergruppe                                                                         |      |
|             | in verschiedenen Perioden 151. Die vielen im Laufe der Erdgeschichte                                                                        |      |
|             | aufeinander folgenden Ausbreitungsmöglichkeiten von einer Thiergruppe                                                                       |      |
|             | nur zum Theil benutzt, von verschiedenen Thiergruppen nicht immer<br>dieselben 152. Verschiedenes Ausbreitungsresultat verschiedener Thier- |      |
|             | gruppen bei gleicher Ausbreitungsgelegenheit, aber ungleichen Chancen                                                                       |      |
|             | des Konkurrenzkampfes mit den Ureinwohnern des zu erobernden                                                                                |      |
|             | Gebietes 152. Partielle Uebereinstimmungen in der Begrenzung der                                                                            |      |
|             | Gebiete verschiedener Thiergruppen 152. Verschiedene Werthigkeit der                                                                        |      |
|             | verschiedenen Oligochaeten-Gruppen für die Sonderung und Charak-                                                                            |      |
|             | terisirung der Gebiete 152. Positive und negative Faktoren der Gebiets-                                                                     |      |
| Calain      | sonderung 153.                                                                                                                              | 1.5  |
| Gebie       | te der limnischen und littoralen Oligochaeten.                                                                                              | 15.  |
|             | Unzureichende Kenntniss über die Verbreitung dieser Ab-<br>theilungen 153. Hinweis auf die Erörterungen bei der Besprechung                 |      |
|             | der Verbreitung der einzelnen Gruppen 153.                                                                                                  |      |
|             |                                                                                                                                             |      |

185

153

|   | Innate.                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                             |
| G | ebiete der terricolen Oligochaeten                                                                          |
|   | Terricole Formen der niederen Familien 153. Verbreitung der                                                 |
|   | terricolen Enchytraeiden nur durch allgemeine Klima - Verhältnisse                                          |
|   | beschränkt 153. Karte: Gebiete endemischer Terricolen 154. Für die Charak-                                  |
|   | terisirung der Gebiete nur die höheren Familien zu berücksichtigen 155.                                     |
|   | Nordamerikanisches Terricolen-Gebiet: Charakterformen 155. Begrenzung des                                   |
|   | Gebietes 155. Beziehungen zum westindisch - zentralamerikanischen                                           |
|   | Gebiet 155. Beziehungen zum gemässigt-eurasischen Gebiet 155.                                               |
|   | Beziehungen zum australischen Gebiet 155.                                                                   |
|   | Westindisch-zentralamerikanisches Terricolen-Gebiet: Zusammensetzung aus einem                              |
|   | kontinentalen und einem insularen Theil 155. Begrenzung des Gebietes 156.                                   |
|   | Charakterformen 156. Vermittelung zwischen dem nordamerikanischen                                           |
|   | und dem tropisch-afrikanischen Gebiet 156. Fragliche Beziehung zum                                          |
|   | tropisch-südamerikanischen Gebiet 156. Relikten-Vorkommnisse 157.                                           |
|   | Tropisch-südamerikanisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 157.                                  |
|   | Charakterformen 157. Beziehung zum zentral- und nordamerikanischen                                          |
|   | Gebiet durch limnische Formen vermittelt, direkte Beziehungen zu                                            |
|   | anderen Terricolen-Gebieten fehlend 157.                                                                    |
|   | Chilenisch-magalhaensisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 157.                                 |
|   | Charakterformen 157. Beziehung zum süd-afrikanischen Gebiet 158.                                            |
|   | Relikten-Vorkommnisse 158.                                                                                  |
|   | Gemässigt-eurasisches Terricolen-Gebiet: Charakterformen 158. Begrenzung des                                |
|   | Gebietes 158. Beziehung zum östlichen Theil des nordamerikanischen                                          |
|   | Gebietes 158. Beziehung zum nördlichen Theil des indo-malayischen                                           |
|   | Gebietes 159. Relikten - Vorkommnisse 159. Tyrrhenisches Sonder-                                            |
|   | gebiet 159.                                                                                                 |
|   | Tropisch-afrikanisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 159. Charakter-                           |
|   | formen 159. Beziehungen zum westindisch-zentralamerikanischen und                                           |
|   | zum vorderindischen Gebiet 160. Relikten-Vorkommniss? 160.                                                  |
|   | Süd-afrikanisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 160. Charakter-                                |
|   | formen 160. Indirekte Beziehung zum madagassischen Gebiet durch                                             |
|   | limnische tropisch-afrikanische Formen vermittelt 161. Beziehung zum                                        |
|   | chilenisch-magalhaensischen Gebiet 161. Relikten-Vorkommnisse 161.                                          |
|   | Beziehung zum tropisch-afrikanischen Gebiet? 161.                                                           |
|   | Madagassisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 161. Charakter-                                   |
|   | formen 161. Indirekte Beziehung zum süd-afrikanischen Gebiet 161.                                           |
|   | Relikten-Vorkommnisse 161. Beziehung zum vorderindischen oder zum                                           |
|   | neuseeländischen Gebiet? 161. Seychellen-Sondergebiet. zum mada-                                            |
|   | gassischen Gebiet gehörig? 161.  Vorderindisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 162. Charakter- |
|   | formen 162. Beziehung zum neuseeländischen Gebiet 162. Beziehung                                            |
|   | zum tropisch-afrikanischen Gebiet 162. Beziehung zum ceylonischen                                           |
|   | und zum indo-malayischen Gebiet 162. Deziehung zum eeyfonischen und zum indo-malayischen Gebiet 162.        |
|   | Ceylonisches Terricolen-Gebiet: Gegensatz zum vorderindischen und innige                                    |
|   | Beziehung zum australischen Gebiet 163. Charakterformen 163. Ver-                                           |
|   | mittelnde Stellung zwischen dem australischen und dem indo-malayischen                                      |
|   | Gebiet 163. Beziehung zum vorderindischen Gebiet 164.                                                       |
|   | Indo-malayisches Gebiet: Begrenzung des Gebietes 164. Charakterformen 164.                                  |
|   | Uebergreifen der Charakterform Pheretima auf das ceylonische, vorder-                                       |
|   | indische und madagassische, sowie auf das australische? Gebiet 164.                                         |
|   | Sondergebiete innerhalb des indo-malayischen Gebietes 164. Beziehung                                        |
|   | des südwestlichen Theiles zum ceylonischen und vorderindischen Gebiet 164.                                  |
|   | Abweichung der Grenzlinie des südwestlichen Theiles von der Wallace'schen                                   |

Australisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 166. Charakterformen 166. Alleinherrschaft der Wurzelgattung Notiodrilus in Zentral-

Fauna 165.

Linie 165. Untergeordnete Bestandtheile der indo-malayischen Terricolen-

186 Inhalt.

und Nordwest-Australien 166. Hauptquartier und Entstehungsherd der Megascolecinen-Reihe 166. Beziehung zum nordamerikanischen Gebiet 167. Beziehung zum ceylonischen Gebiet 167. Beziehung zum neuseeländischen und zum vorderindischen Gebiet 167.

Neuseeländisches Terricolen-Gebiet: Begrenzung des Gebietes 167. Charakterformen 167. Die Zuordnung der Chatham-Inseln 167. Beziehung zum vorderindischen Gebiet 167. Fragliche Beziehung zum madagassischen Gebiet 168. Beziehung zum australischen Gebiet 168. Neu-Kaledonien-Sondergebiet, zum neuseeländischen Gebiet gehörig? 168.

Schwierigkeit der Feststellung über das Fehlen endemischer Terricolen 168. Ursachen des Fehlens endemischer Terricolen 169.

Gebiete jüngeren geologischen Alters: Chinesisch-Mongolisch-Tibetanisches Gebiet ohne endemische Terricolen 169. Wasserbedeckung in jüngerer Vorzeit 170.

Weit isolirte ozeanische Inseln: Eintheilung der ozeanischen Inseln in solche, die seit ihrem Bestehen oder wenigstens seit der Zeit, da zum ersten Mal Terricolen zu weiterer Verbreitung gelangten, isolirt waren, und solche, die als losgelöste Festlandspartien anzusehen sind 171.

Inseln des Pazifischen Ozeans: Aleuten, Sachalin, Kurilen. Japan, Formosa. Philippinen, Molukken. Sunda-Ins., Neu-Guinea 171. Ins. des Bismarck-Archipels 171. Salomo-Ins. 171. Neu-Hebriden 171. Loyalty-Ins. 171. Norfolk-Ins. 171. Neu-Kaledonien, Neuseeland 171. Chatham-Ins. 171. Hawaii-Ins. 172. Marianen 172. Viti-Ins. 172. Samoa-Ins. 172. Tahiti 172. Marquesas-Ins. 173. Juan Fernandez 173. Herkunft der Terricolen-Faunen dieser Inseln 173.

Inseln des Indischen Ozeans: Tasmanien, Sunda-Ins., Ceylon, Madagaskar,
 Seychellen 173. Christmas Ins. 173. Minikoi 173. Nikobaren 173.
 Mauritius 174. Rodriguez 174. St. Paul 174. Herkunft der Terricolen-Faunen dieser Inseln 174.

Inseln des Atlantischen Ozeans: Antillen 174. Falkland-Ins. 174.
St. Helena 174. Fernando Naronha 174. Kapverdesche Ins. 174. Kanarische Ins. 175. Madeira 175. Azoren 175. Bahama-Ins. 176. Bermuda-Ins. 176. Herkunft der Terricolen-Faunen dieser Inseln 176.

Inseln des Nordpolar- und des Südpolar-Meeres 176.

Gebiete der Ausrottung endemischer Terricolen in Folge Einschleppung peregriner 176. Gebiete mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen der Jetztzeit: Gebiete, die unter kontinuirlicher Eisdecke begraben sind, Grönland 176. Wüstenbezirke, Zentral-Australien 176.

Gebiete mit ungünstigen klimatischen Verhältnissen der jüngeren Vorzeit: Nord- und Mittel-Europa mit lediglich peregrinen Formen 177. Herkunft und Verbreitung dieser Formen 177. Vernichtende Wirkung der eiszeitlichen Eismassen 179. Neubesiedelung nach Verlauf der Eiszeit 180. Alpenländer und Eiszeit 180. Anfang der Neubildung einer endemischen Terricolen-Fauna 180.

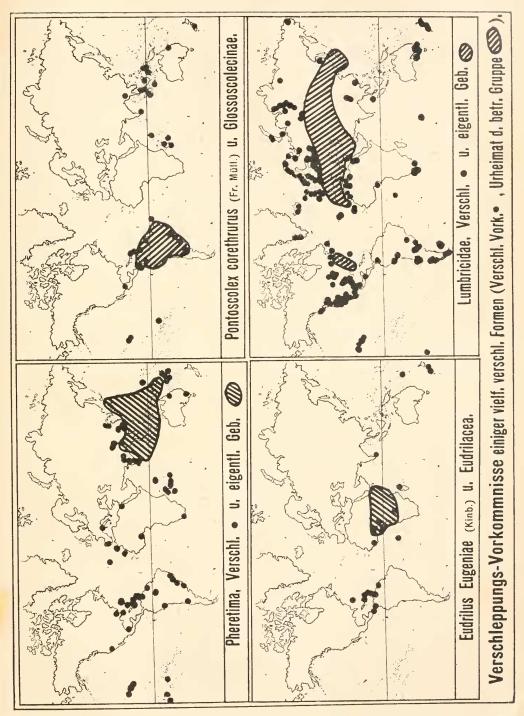

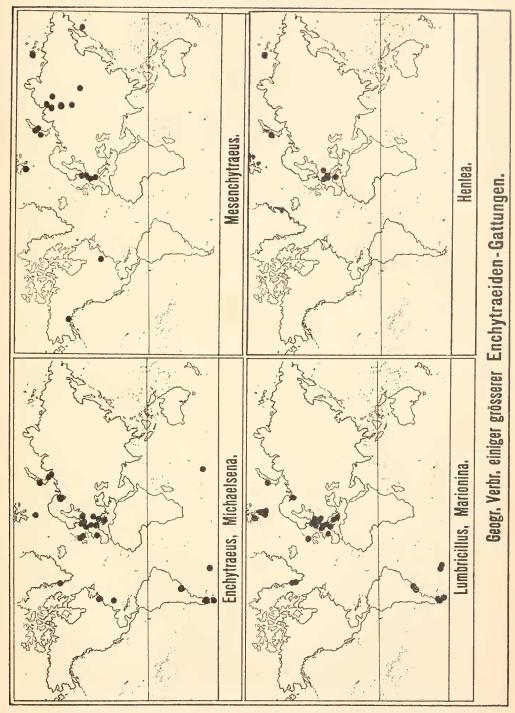



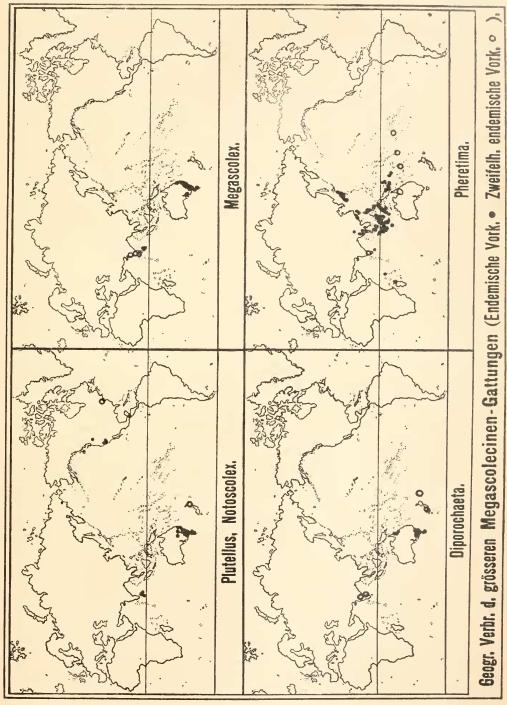



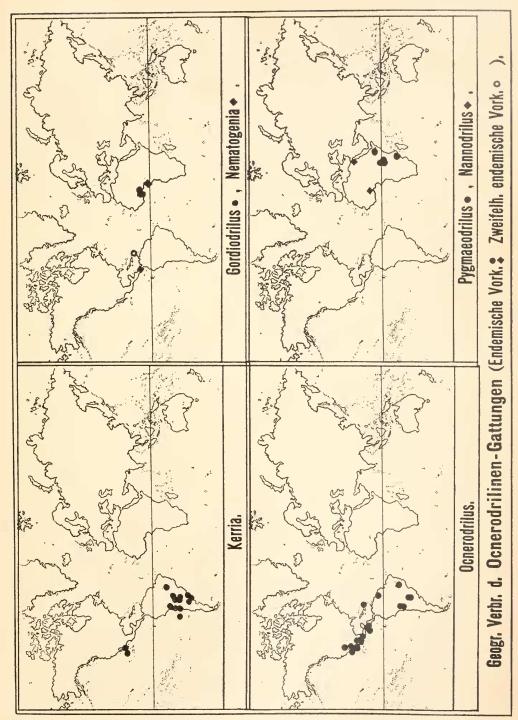



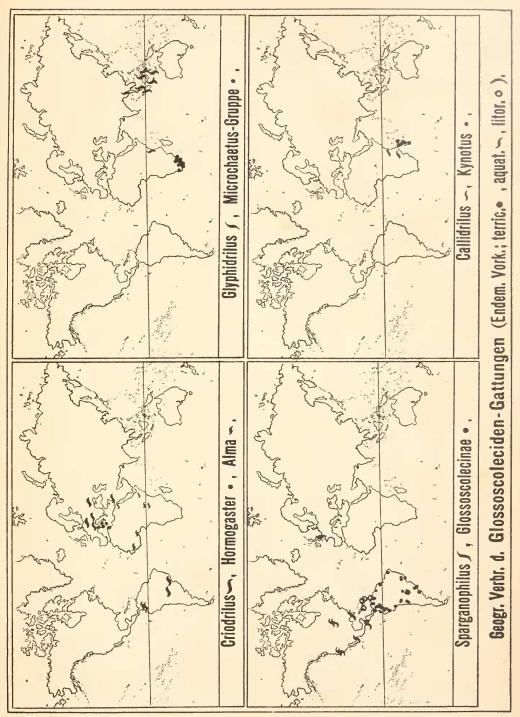